

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Shan 527.1

13 d. May 1875.



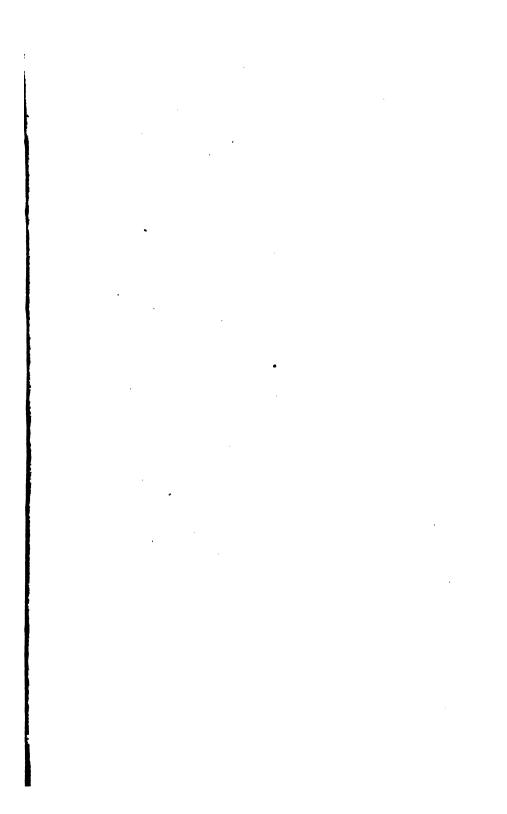

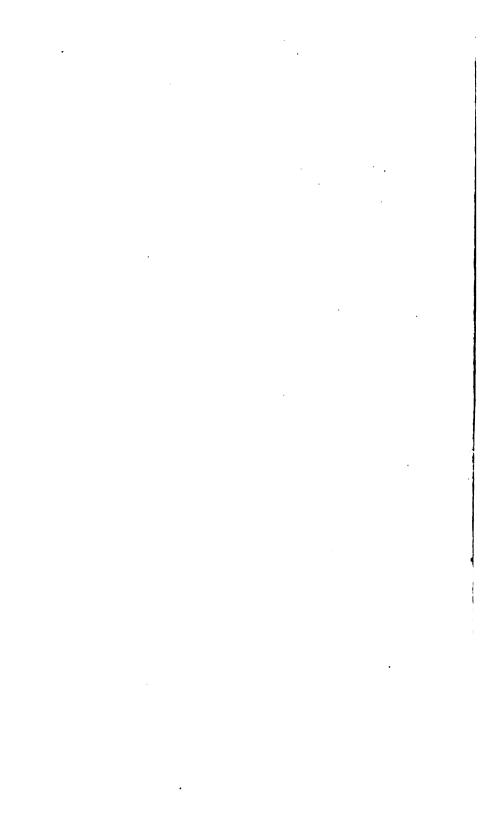

(Filr bas gesammte Werk und beffen einzelne Theile in ber britten und ber vierten Auflage wird bas Recht ber Uebersetzung vorbehalten.)

## Fürsten und Völker

bon

## Süd=Europa

im

fechszehnten und fiebzehnten Jahrhundert.

Vornehmlich aus ungebruckten Gefanbtichafts= Berichten.

Bon

(Franz) Leopold Rante.

Erster Banb.

Dritte Auflage.

Berlin, 1857.

Bei Dunder und humblot.

## Die Osmanen

unb

# die spanische Monarchie

im

fechszehnten und fiebzehnten Jahrhundert.

B o n

Leopolb Rante.

Dritte Auflage.

Berlin, 1857.

Bei Dunder und humblot.

## Shan 527.1

HARVARD COLLEGE LIBRARY

1667, Soft 34.

c 13

# 3 nhalt.

| Demanen. Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bon den Grundlagen der osmanischen Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   |
| Digreffton über bie Reugriechen im fechezehnten Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| hundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22  |
| Umwandlung osmanischer Zustande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31  |
| Sultane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33  |
| and the second s |     |
| Weftre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47  |
| Milizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62  |
| Gränzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74  |
| Osman II, Murad IV, Ibrahim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85  |
| Gefahren ber Alleinherrschaft ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <del>                                 </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27  |
| Erstes Capitel. Bon ben Königen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 1. Carl V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31  |
| 2. Philipp II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67  |
| 3meites Capitel. Bon bem Sof und ben Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71  |
| 2. Philipps II erstes Ministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .83 |

#### Inbalt.

|                                           |                |        |       |         |      |         |   |   | Seite       |
|-------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|------|---------|---|---|-------------|
| 3.                                        | Digreffion übe | r Do   | n Joh | ann 1   | on O | estreic | ħ |   | 201         |
| 4.                                        | Antonio Perez  |        |       |         |      |         |   |   | 219         |
|                                           | Philipps II zu | eite®  | Mini  | fteriur | n.   |         |   |   | <b>230</b>  |
| 5.                                        | Philipp III ur | id Ler | ma    |         |      |         |   |   | 239         |
| Drit                                      | tes Capitel.   |        |       |         |      |         |   |   |             |
|                                           | _              |        |       |         |      |         |   |   | 259         |
| 1.                                        | ~~ ~           |        |       |         |      |         |   |   | 261         |
| 2.                                        | ~ '            |        |       |         |      | •       | • | • | 294         |
| 3.                                        | ~              | •      |       | • •     | • •  | • •     | • | • | 308         |
|                                           | Reapel         | •      |       | • •     | • •  | • •     | • | • | 320         |
| 5.                                        |                | •      |       | • •     | • •  | • •     | • | • | 341         |
| 6.                                        |                | -      | • •   | • •     | • •  | • •     | • | • | 365         |
| ••                                        | Nieberlande .  |        | • •   | OY EY   | • •  |         | • | • | 900         |
| Biertes Capitel. Bon ben Auflagen und ben |                |        |       |         |      |         |   |   |             |
| _                                         | anzen.         |        |       |         |      |         |   |   |             |
| 1.                                        | Unter Carl V.  |        |       |         | • •  | • •     | • | • | <b>39</b> 0 |
| 2.                                        | Unter Philipp  |        |       |         |      |         | • | • | 405         |
| 3.                                        | Unter Philipp  | III.   |       |         |      |         |   | • | <b>432</b>  |
| Fünftes Capitel. Bon bem öffentlichen Bu- |                |        |       |         |      |         |   |   |             |
| ftan                                      | be.            |        |       |         |      |         |   |   |             |
| 1.                                        | Caftilien      |        |       |         |      |         |   |   | 441         |
| 2.                                        | Catalonien .   |        |       |         |      |         |   |   | 462         |
| 3.                                        | Mailand        | •-     |       |         |      |         |   |   | 468         |
| 4.                                        | Neapel         |        |       |         |      |         |   |   | 473         |
| 5.                                        | •              |        |       |         |      |         | - |   | 482         |

### Vorrede.

Es war eine Zeit, in welcher der Sitz der Macht und großentheils der Bildung von Europa in dem Süden desselben zu sein schien: in welcher einander gegenüber das osmanische Reich und die spanische Monarchie zu einem für Nachbarn und Entfernte gefährlichen Uebergewicht angewachsen waren: in der zugleich keine Literatur der Welt sich mit der italienischen vergleichen konnte.

Es ist darauf eine andere gekommen, in welcher die spanische Monarchie, fern bavon, sich über Freunde oder Feinde geltend zu machen, vielmehr durch auswärtige Politik zertheilt, in welcher Italien wie Spanien von einer fremben Bildung durchbrungen ward: in der die Osmanen gessürchtet zu werden aufhörten und selber zu fürchten begannen. Man weiß, daß zwei Perioden der neueren Geschichte auch durch diesen Unterschied, und nicht am wenigsten durch ihn getrennt werden.

Was ist es nun, das ihn hervorbringt? Wodurch entstand die Beränderung? Berlor man entscheidende Schlacheten, oder fielen fremde Bölker ein, oder erlitt man unahwendbare Unglücksfälle? Es ist hauptsächlich durch die innere Entwickelung geschehen. Mit dieser beschäftigt sich vorsliegende Arbeit: indem sie die Zeit der Macht und anscheinenden Blüthe jester Nationen etwa zwischen 1540 und 1620 betrachtet, findet sie in derselben die folgende vorsbereitet.

Man wird, benke ich, gestehen, bag auch bie urkundlicheren Geschichtsbücher über die letten Jahrhunderte, mit ben von Tag zu Tag hervortretenden Ereignissen politischer ober religiöser Entzweiung vollauf beschäftigt, uns über bie allmähliche Umwandlung ber inneren Zuftanbe, bes ruhigen Daseins nur wenig belehren. Auf sie allein geftütt, wurbe ich meine Arbeit, wie unvollkommen sie immer ist, nicht zu Stande gebracht, ich wurde fie auch nicht unternommen haben. Glücklicher Beise boten sich mir aber andere Sulfsmittel bar, bie eine vollständigere Belehrung gewährten: Hülfsmittel, oft von ausgezeichnetem Werth und boch noch unbekannt, welche in ben Kreis ber allgemeinen Renntniß zu ziehen, eine vorzügliche Absicht biefes Buches ift. gebenke, sie ein ander Mal ausführlich und einzeln burchaugeben: jedoch finde ich nöthig, sie sogleich gegenwärtig im Gangen zu charakterifiren.

Wenn nämlich die Nachkommen nach so vielen Bemühungen trefslicher Männer noch immer die Unzulänglichkeit der geschichtlichen Werke aus jener Zeit fühlen, so mußte
sie Mitlebenden, vornehmlich denen, die in die öffentlichen Angelegenheiten thätig einzugreisen berufen waren, noch viel
offenbarer sein. Vald wandten sich diese von den gedruckten
Sachen, in denen man am meisten allgemeine Umfassung
und beredten Ausbruck suchte, zu schriftlichen Denkmalen
von größerer Wahrhaftigkeit. Wir haben Auffätze, welche
Sammlungen derselben anzulegen und zu studiren rathen:
wir haben ähnliche Sammlungen selbst in Händen. Unter
den Schriften, die sie mittheilen, ragen vor allen die
venezianischen Relationen hervor.

Halben Welt in Verhältnissen, nicht allein ber Politik, sons bern vornehmlich bes Gewerbes, bes Handels: nicht stark genng, um ganz auf eigener Kraft zu ruhen, nicht so schwach, um unthätig abwarten zu milsen, was von Anderen gesschehen werbe, hatte Venedig Anlaß genug, seine Augen nach allen Seiten zu richten und allenthalben Verbindungen anzuknüpsen. Es schickte oft seine ersahrensten und gewandtesten Bürger an fremde Höse. Mit den Schreiben über die laufenden Geschäfte, welche dieselben in der Regel alle vierzehn Tage nach Haus sandten, war man hier noch nicht zusrieden, sondern wenn der Ambassador nach zwei

ober brei Jahren gurudtam, mußte er über hof und ganb, bie er besucht, ausführlichen Bericht erstatten. Er erstattete ihn im Rath ber Pregadi, vor Männern, bie in ben Geschäften alt geworben, welche vielleicht bie nämliche Befandtschaft verwaltet hatten ober balb in biefelbe treten fonnten. Er bemühte fich, Die Berfonlichkeit bes Gurften, bei bem er gewesen war, seinen Sof und feine Minister, ben Stand seiner Finangen, seiner Kriegsmacht, feiner gangen Berwaltung, die Gefinnung seiner Unterthanen, endlich fein Berhältniß wie zu anderen Staaten, fo befonders zu Benedig hier legte er bas Geschent, bas ihm ber darzustellen. frembe Fürst gemacht, zu ben Kufen seiner Signoria. Buweilen waren diese Berichte sehr ausführlich, und sie nahmen mehrere Abendstunden hinweg: wir finden wohl, daß ber Bortragenbe in ber Mitte, etwa bei bem Schluß eines Theiles, ausruht, um neuen Athem zu schöpfen: zuweilen, weniastens in ben früheren Zeiten, wurden fie aus bem Gebächtniß gehalten: sie sind alle mit unmittelbaren Anreden an ben Dogen und bie Bersammlung burchflochten: immer haben sie in Gang und Inhalt bie Frische ber eigenen Beobachtung; ein Jeder bemühte fich, fein Beftes zu thun: er hatte ein Aubitorium, eines Staatsmannes würdig. Nicht felten rühmen die Benezianer dies Institut. "So erfahre man von den auswärtigen Staaten, was zu wissen, in Frieden und Migverständniß gleich nütlich fei: von ihren

Magregeln könne man auch für bie eigene Berwaltung Rath nehmen: ber Unerfahrene werbe zu ben Geschäften vorbereitet. Babrend ein Gelehrter nur von dem Bergangenen wiffe, ein Kunbicafter nur bas Gegenwärtige in Erfahrung bringen könne, werbe ein Ambassabor, bem bas. Gewicht feines Landes und eigene Tugend Ansehen verschaffe, leicht mit beiben vertraut und vermöge genügende Austunft ju Richt felten haben bagegen Andere ber Republik biese Anatomie, wie man sich ausbrückte, frember Sofe und Staaten zum Borwurf gemacht. Sie fanden bie venezianischen Gefandten allzu eifrig, Zuneigung und Sag, Gunft und Ungunft, Rrafte und Abfichten ber Fürften zu erforschen: allzu freigebig, wenn es barauf ankomme, bas Geheimere zu entbüllen. Von bem jedesmaligen Zuftande ber Welt und von ber nächsten Bergangenheit, von entscheibenben Lagen und herrschenden Interessen ift immer in benen, welche gehandelt, und in einzelnen Mitwiffenden eine Renntniß vorhanden, welche fich ber Menge verbirgt und mit jenen zu sterben pflegt. Bon folcher Kenntniß einen nicht geringen Theil sammelten bie venezianischen Ambassaboren faft an allen Sofen von Europa, um fie ihrer Signorie mitzutheilen. Ihre Berichte wurden bem Staatsarchiv einperleibt.

Wie reich mußte bies Archiv fein! Schon ein Gefet vom Jahr 1268 befiehlt ben Gefanbten, Alles aufzuzeichnen

und einzugeben, mas fie für bie Regierung Merkwürdiges beobachten können. Seit 1465 ift bas Wort Relation gebräuchlich. Wenn Johann Cafa eines von Gaspar Contarini 1526 vorgetragenen Berichtes gebenkt, so erinnert er, nach bem Gebrauch ber Borfahren sei berselbe gehalten Hierin fuhr die Republik bis in die letten Tage worben. ihres Daseins fort, und noch über ben Anfang ber französischen Revolution findet sich ein venezianischer Legationsbericht voll treffender und unvarteiischer Erläuterungen. Am berühmtesten indeß waren sie damals, als die regelmäßigen Gefandtschaften zuerft in Schwung gekommen und Benebig vor Anderen mächtig und angesehen war, in bem sechszehnten Jahrhundert: zwischen 1530 und 1620 finden wir fie zuweilen gebraucht, häufig erwähnt, immerfort abgeschrieben und mitgetheilt. Bon jenen politisch=historischen Samm= lungen bilbeten fie ben vorzüglichsten Theil.

Doch enthielten biese noch gar manche andere wichtige Stücke. Auch der Papst, der König von Spanien, die Herzöge von Ferrara und Florenz ließen sich zuweilen ähnsliche Berichte erstatten. Abgegangene Gesandten versaßten Instructionen voll aussichrlicher Belehrung für ihre Nachsfolger. Höhere Staatsbeamte, Governatoren von Provinzen wurden durch ihre Vorgänger oder andere kundige Männer in ihr Amt eingeleitet. Es war eine Menge Briese in Umlauf. Alles das vereinigte man in jenen Sammlungen,

wie sich baraus einen Begriff von der damals gegenwärtigen Welt zusammenzusetzen. Für und ist diese Welt längst versangen: man sieht leicht, wie eine auf einander folgende Reihe ähnlicher Berichte für uns unmittelbar Historie werden müßte: und zwar eine, wie wir sie suchen, nicht so-wohl einzelner Ereignisse, als der Zustände und der inneren Entwickelung. Doppelten Werth aber mußten diese Sammlungen für die Zeitgenossen selbst haben. Nur erhebt sich die Frage, wie sie entstehen konnten. Wenn man uns versichert, es sei nicht allzu schwer, jener Handschriften habhaft zu werden, wosern man nur kein Gelb und keine Mühe spare, wie kam ein so seltsamer Verkehr mit geheimen Staatsschriften auf, und wie breitete er sich aus?

Wir haben auch barüber einige Auskunft. Im Jahre 1557 erhob Paul IV Bitellozzo aus bem Hause Vitelli, einem Hause, das seit geraumer Zeit in alle Bewegungen Italiens verslochten gewesen war, zum Cardinal. Bitellozzo selbst hatte lange alle Papiere der Caraffa's, welche Italien umzuwälzen gedachten, in seinen Händen: für die Geschichte des neuen Roms hat er unschätzbare Denkmale aus italienischen, französsischen und spanischen Archiven zusammengebracht: die Päpste hielten ihn für den besten Kenner ihrer Geschäfte: man nannte ihn den Dolmetscher der Eurie: er zeigte sich immer geistreich, geschickt und gelehrig. Dieser Cardinal ward für den Gründer des Studiums politischer

Handschriften gehalten. "Ich will nicht verschweigen", faat ber Autor eines Aufsates, betitelt: Erinnerungen für ben römischen Stubl, "daß die Bemühung, sich aus handschriften zu unterrichten, vornehmlich vom Carbinal Bitellozzo glor= reichen Anbenkens eingeführt worden ist. Hat er sie nicht zuerst aufgebracht, so hat er sie boch neu belebt. Seine Herrlichkeit war bierauf über die Maken begierig: er wandte bie gröfte Mübe an, bie Schriften von verschiebenen Orten zusammen zu bringen, und gab viel Geld bafür Auch brachte er es bahin, daß sein Archiv zu all= gemeiner Bewunderung überaus reich ward." kam biese Sache in Schwung. Cardinale und Repoten legten eigene Archive für abnliche Schriften an: und wir finden wohl, daß man Einem einen Mann empfiehlt, ber mit einer geheimen, ruhigen Manier viel fcone Sachen qusammenzubringen verstehe. Solche Sammlungen fant Ballavicini bei bem Carbinal Spaba, in bem Balaft Borabese und verfaßte aus ihnen seine Geschichte bes Tribentiner Conciliums. Eine ähnliche legte Carbinal Franz Barberini in einer langen Reihe von Banben in ber Bibliothet an, bie noch ben Namen biefes Geschlechtes führt. Die Bibliothet bella Ballicella, bamals von San Filippo Neri gegründet, bewahrt eine gleiche auf. In ber Baticana, bei ben Chigi, bei ben Altieri findet man Sammlungen bes nämlichen Wie wollte ich sie alle aufzählen?

ihrer voll: Rom, fagt ein Berichterftatter, wo man alles weiß und nichts verschweigt; Rom, fagt ein Anderer, ein Register aller Staatsverhandlungen. Man wird nicht glauben, daß jeder Sammler zu der ersten Quelle zurückgegangen. Gine Abschrift brachte amangia andere bervor und bie Sammlung Bitellozzo's wird die Mutter vieler von den übrigen gewesen sein. Durch immer neue Stude warb in biesem Kreis ein lebendiger Fortschritt erhalten. Wie follte es einem regierenben Repoten, bem Botschafter eines machtigen Fürsten, einem einflugreichen Carbinal so schwer geworben fein, fich Staatsschriften zu verschaffen, Die boch immer bas eigentliche Geheimniß laufenber Unterhandlungen nicht enthielten, fonbern nur jur Unterweifung ber Regierenben abgefaßt waren?! Wenigstens tragen die venezignischen Relationen, beren bie Staatsgeschichtschreiber oft mit unzweifelhaften Andeutungen gebenken, beren Sammlungen in fremben Bibliotheken auch Foscarini ohne Berbacht erwähnt. ben ganzen Stempel ber Echtheit. Durch Umtausch wird man fich wechselfeitig ausgeholfen baben. Betrachten wir ben reichen Borrath, ber von biefen Schriften vorhanden ift, ben Umfang und die Fülle ihres Inhaltes, so scheint es faft, als gebe es für bie Renntnig ber neueren Geschichte noch eine Literatur, während ber Ausübung der Buchbruckerfunft vorhanden und boch nur handschriftlich: für geheim erklärt, und boch so verbreitet, daß neu in Umlauf gesetzte Schriften Auffehen machten und Wiberlegungen hervorriefen: für die allgemeine Kenntniß fast burchaus unbenut, und boch reich an mannigfaltigen, belehrenden, wohlgeschriebenen Arbeiten.

Diese Sammlungen blieben nicht auf Rom beschränkt. Großherzog Cosimo von Toscana stellte eigens einen Mann an, um alle Schriften, die man sich bort seit langer Zeit mitgetheilt, zusammenbringen und abschreiben zu lassen. In Benedig hatte Agostino Nani einen Schatz ähnlicher Handschriften. Die Bibliothel zu Paris hat einen so reichen Borrath venezianischer Relationen, daß sie das Archiv von Benedig sast ersetzen zu können scheint. Aber auch den Weg nach Deutschland haben sie gefunden.

Die königliche Bibliothek zu Berlin bewahrt in 48 Foliosbänden, von denen 46 den Titel Informationi politiche führen, eine Sammlung auf, wie man sie zu Rom anzulegen pflegte. Sie enthält Schristen der nämlichen Gattungen, Relationen, besonders venezianischer Gesandten, Instructionen und Erinnerungen für eintretende hohe Beamte, Erzählungen von Conclaven, Briefe, Reden, Betrachtungen und Notizen mancherlei Art. Jeder Band begreift deren eine nicht geringe Anzahl, jedoch ohne daß irgend eine Ordnung beobachtet wäre; die Gattungen, in welche sie zerfallen mögen, die Zeiten, die Derter, welche sie betreffen, die Sprachen, in denen sie abgefaßt sind — denn obwohl bei

weitem die meiften italienisch, sind boch auch einige spanisch, andere lateinisch geschrieben — haben hier keine Unterfcheidung begründet: es ist keine andere Folge beobachtet, als in welcher man ber Abschriften habhaft ward; die nämliche Arbeit kehrt zwei und drei Mal wieder. Indeffen gebort boch bas Meiste, was fich hier findet, in einen bestimmten und nicht allzu ausgebehnten Kreis. Einiges betrifft zwar bas vierzehnte und funfzehnte Jahrhundert, indeß nur weniges und auch bies schon bekannt: vielleicht werben bier bloß zwei Stude neuer Betrachtung würdig fein. wie wir in bem fechszehnten Seculum find, feben wir uns Jahr für Jahr mit mannigfaltigerem Borrath bedacht. Am meiften brangen fich Inftructionen, Relationen und Briefe amischen 1550 und 1580. Hierauf treten einzelne Zeitvunkte, die für die gesammte europäische Politik vorzüglich wichtig waren, 1593, 1606, 1610, 1618, mit befonderem Weiter und weiter findet man sich Reichthum bervor. immer einsamer. Die lette Schrift ist von 1650. Die meisten sind wohlgeschrieben, von einem Corrector durchgefeben und angenehmer zu lefen, als mancher Druck. Sie find von sehr verschiedenem Werth: ich brauche nicht zu erinnern, bag es barunter viele vortreffliche Sachen gibt.

Bor nunmehr zwanzig Jahren hatte Johann Müller ben Plan, von unserer Sammlung Auszüge und Notizen bekannt zu machen. Er widmete ihr eine Zeit lang, besonders im September 1807, eine begeisterte Beschäftigung, und es ist ein Aufsatz von ihm übrig, der den allgemeinen Eindruck darstellt, welchen der erste Band auf ihn gemacht hatte. Schon im October desselben Jahres verließ er jedoch Berlin. Es war ihm so wenig verstattet, diesen Plan auszussühren, als andere größere, deren seine eble Seele voll war.

Auch die herzogliche Bibliothek zu Gotha hat einige Bände von verwandtem Inhalt. Es sind drei stärkere und ein schwächerer, in Folio: sie sind für uns um so wichtiger, weil sie sich fast durchaus auf venezianische Relationen einschränken. Als Friedrich Wilhelm, Administrator der Kur Sachsen, zwischen 1592 und 1601 seinen Hof auf dem Hartenfels zu Torgau hielt, ein Fürst, der von den allgemeisnen Bewegungen lebhaft berührt ward, dot ihm Georg Köppen von jenen Bänden wenigstens zwei, die seine Zueignung führen, dar: er mag sie auf einer italienischen Reise gesammelt haben.

Ich kann die Güte, mit der man mir den Gebrauch dieser Handschriften verstattet hat, nie genug rühmen. Mit einem Bolumen ganz der nämlichen Art, das in meinen eigenen Besitz gelangt ist, hatte ich 53 Foliobände voll der mannigsaltigsten Papiere, vielleicht über tausend kleinere und größere Aufsätze vor mir, aus denen ich auswählen durfte, was mir zu meinem Zwecke besonders dienlich schien. Für diesen fand ich sie glücklicher Beise vorzüglich reichhaltig.

Awar beziehen fich biefe Schriften fast auf gang Europa. Der Papft senbet seine Nuntien balb nach ber Schweiz, bald nach Bolen: und hier finden wir die Berichte berfelben. Weit in die Ferne erstrecken sich die Berbindungen von Benedig: wir besitzen Relationen über Berfien und Moscau, vorzügliche über England. Wir haben fie inbek nur sparfam und einzeln: auch über Portugal finden sich nur febr wenige venezianische Befandtschaftsberichte. Rom und Benedig die Mittelpunkte ber bier enthüllten Bolitik sind, so beziehen sich die Erläuterungen unserer Manuscripte hauptsächlich auf jenes sübliche Europa um bas Mittelmeer ber, mit bem bieselben in ber unmittelbarften Berbindung standen. Wiederholt begleiten wir ben Benezianer Bailo die wohlbekannten Ruften entlang, nach bem Sit bes osmanischen Reiches, bas ihnen ein so gefährlicher Nachbar ift, in den Diwan des Wesirs, zur Audienz bes Großberrn. Wir folgen nicht felten bem Ambassador der Republik an den Hof spanischer Könige, sei es, daß sich diese in ber Mitte einer bewegten Welt, in Flandern oder in England befinden, oder daß sie zu Madrid ruhigen Sof halten. Werben bann Piemont, Toscana, Urbino, selbst zuweilen Neapel von eigenen Botschaftern besucht: so finden wir diese doch am regelmäßigsten in Batican und Belvebere zu Rom, in vertraulichen Unterrebungen mit bem Babit: mit ben Nevoten besselben, mit manchen Carbinälen in engem Berhältniß: immer in ben wichtigsten Geschästen, welche sie auf jede Bendung der Dinge an diesem wandelbaren Hof aufmerksam erhalten. Hier können wir Platz nehmen. Hier unterrichten uns einheimische Schriften über eine Menge einzelner Berhältnisse: die Nuntien, welche etwa die Rechte der päpstlichen Kammer in Neapel oder in Spanien versochten, welche vielleicht mit dem katholischen König über größere Unternehmungen Rath gepflogen, kommen zurück. Hier berichtet man hinwiederum über Benedig selbst, und so schließt sich dieser Kreis.

Wären nur niemals Lücken barin! Aber mitten in bem Reichthum fliblen wir uns arm. Im Ganzen angesehen, ift es viel: im Einzelnen zeigen fich große Mangel. Amar kommen uns gebruckte Werke gelehrter Männer mit willfommener Auskunft und mannigfaltiger Belehrung zu Bulfe; aber über Bieles bleiben wir bennoch im Dunkeln: viele Fragen werben rege, und nicht gelöst. Man füblt fich wie ein Reisender, ber auch unbekanntere Soben und Thäler eines Landes burchwandert bat, ber bann nicht allein Einzelnes genauer erforscht, sondern über bas Bange neue und mahre Aussichten gewonnen zu haben glaubt, ber jeboch ben Mangel, an bem er leibet, vielleicht noch lebhafter fühlt, als ben Gewinn, ben er gemacht, und nun nichts mehr wünscht, als zurückzukehren, um eine vollkommene Einsicht zu erwerben. Indeß erlaubt man ihm, auch unvollständige Beobachtungen mitzutheilen. Dieselbe Erlaubniß sei auch mir für meine Bersuche gewährt.

Und so folge mir ber Lefer immer in bie Zeit, von welcher unfere Handschriften vornehmlich berichten, zu jenen füblichen Bölkern und Staaten, die bamals ein vormaltenbes Ansehen in Europa behaupteten.

Die Verschiedenheit der europäischen Nationen trat noch in dem 16ten und 17ten Jahrhundert weit auffallender hervor, als gegenwärtig: schon in dem Kriegswesen ließ sie sich erkennen. Wenn die Bölker von germanischem und romanischem Ursprung ihre Länder allenthalben mit Festungen ausgerüstet, und, um diese zu vertheidigen oder anzugreisen, das Geschitz in Uedung gesetzt hatten; wenn sie mit wenig zahlreichen Mannschaften zu Feld gingen und ihre Hauptmacht in dem Fusvolk bestand: so sahlreichen — fand man ja eine Burg, so diente sie nur, um die Schätze des Fürsten zu hüten — einander mit ungeheuren Schaaren zu Pferd begegnen. Polen hatte eine so zahlreiche Reiterei,

<sup>1.</sup> Anmerkung ber britten Ausgabe. So schrieb ich bei ber ersten Ausgabe bieses Buches. Wie Bieles ist aber seitbem auch in biesem Zweige ber Studien geschehen, wie Bieles ist bekannt geworden, was damals verborgen war! Ich war versucht, mit hülfe neuer Materialien eine vollkommene Umgestaltung bes vorliegenden Bandes zu unternehmen. Ich habe jedoch zuletzt Bedenken getragen, dies zu thun, und nur solche Zusätze und Berbesserungen ausgenommen, welche unerlässlich schienen, um den heutigen Standpunkt der Wissenschaft zu erreichen, ober die einmal angeregte Wisbegier zu befriedigen.

baß man ausbrücklich berechnet hat, Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen seien nicht fähig, eine ähnliche aufzubringen; per Größfürst von Mostau konnte 150,000 Mann zu Roß in Kriez führen: die Szekler in Ungarn schätzte man allein auf BÖ,000, die Macht der Woiwoden von Siebenbürgen, Moldau und Walachei sebe auf 50,000 Reister: und an diese stießen die tatarischen Bölker, deren Leben zu Pferd. Man wird Aberzeugt sein, daß mit diesem Unterschied eine durchgehende Verschiedenheit aller anderen Vershältnisse verknüpft war.

Unter ben letteren Bolfern nun hatten bie Osmanen, benen Ungarn biente, die Fürstenthumer gehorchten, die Tataren Beeresfolge leifteten, überwiegenbe Macht; fie gehörten zwar wesentlich zu benfelben, boch hatten sie bie Institute ihrer Pforte voraus. Unter ben ersteren bagegen besaßen die Spanier ein vorwaltendes Ansehen. Richt allein regierten fie einen guten Theil von Italien: Carl V führte fie auch nach Deutschland: wenigstens in ber Balfte ber Nieberlande behaupteten sie sich: Philipp II war einmal König von England: er hatte ein anbermal zugleich in Provence und Bretagne, in Picardie und Burgund feine Heere und seine Besatzung in Paris. Neben ihnen machten die Italiener zwar nicht Gewalt, aber bas einzige Uebergewicht, das ihnen gelassen war, des Talentes, der Geschicklichkeit, geltenb. Nicht allein bann, wenn etwa Carvinal Pool, als er England regierte, sich mit Niemandem berieth, als den Italienern, die ihm dahin nachgesolgt: ober wenn die beiden mediceischen Königinnen Frankreich mit ihren Landsleuten erfüllten: obwohl auch dies von Bedeutung war: — sondern vornehmlich durch ihre Literatur, die erste der neueren Zeit, welche eine selbstbewuste Ausbildung der Form mit wissenschaftlicher Umfassung verdand. Dazu kamen Kunstsertigkeiten von mancherlei Art. Wir sinden, daß der einzige Ingenieur, den es um das Jahr 1560 in Polen gab, ein Benezianer war: daß ein Florentiner Tedali sich erbot, den Oniester für die anwohnenden Bölker schissbar zu machen: daß der Großsürst von Moskan die Burg seiner Hauptstadt von einem Italiener bauen ließ. Wir werden sehen, daß ihr Verkehr noch immer die halbe Welt umsasse.

Wenn benn biese brei Bölker sich unter ben übrigen gefürchtet machten ober hervorthaten, so stießen sie in bem Mittelmeer unmittelbar an einander; alle Küsten und Gewässer besselben erfüllten sie mit regem Leben; hier bilbeten sie einen eigenthümlichen Kreis.

Spanier und Italiener waren burch Kirche und Staat sehr eng verknüpft. Durch die eine: denn bei dem allgemeinen Abfall blieb man allein jenseit der Phrenäen und
der Alpen der katholischen Meinung und dem römischen
Stuble völlig getreu. Durch den anderen: weil Neapel

und Mailand spanisch waren. Mabrid war gar oft ber Aufenthalt junger italienischer Fürsten, ber Rovere, Medici, Farnese; Rom und Bologna der Aufenthalt junger Spanier, die sich bilben wollten. Die Castilianer dichteten in den Formen toscanischer Meister; aller Kriegsruhm der Italiener ward in spanischen Felblagern gewonnen.

Mit beiben fetten fich bie Osmanen in heftigen Gegen-Sie warfen fich ben einen an ben afrikanischen, ben anberen an ben griechischen Ruften fiegreich entgegen. bebrobten Oran, fie fielen Malta mit ganzer Macht an: fie eroberten Chpern; um alle Ufer schwärmenb, gefährbeten sie auch bas ruhige Dasein. Da erhoben sich wider sie nicht allein die alten Seemächte ber beiben Halbinfeln; in Toscana und Piemont gründete man neue Ritterorben zu biesem Rampfe: selber ber Bapst ließ alle Jahre im Mai seine Galeeren aus Civitavecchia auslaufen: bie ganzen Rationen nahmen hieran Antheil. Jene schönen Geftabe und vielnamigen Meere, welche die antife Große semitischer und griechisch-römischer Seeherrschaft entstehen, wetteifern und verschwinden, welche barauf Araber und germanische Chriften nach einander die Oberhand gewinnen saben, waren Zeugen eines britten Kampfes, als statt ber Araber bie Osmanen hervorgetreten waren, als Spanier und Italiener - benn kein anderes Bolk stand ihnen hierin bei, und die Franzosen waren oft mit dem Feind verbundet — alle Araft

aufbieten mußten, ben christlichen Namen auf bem Mittelmeere zu behaupten. Hieburch warb für die nächste und lebendigste Thätigkeit dieser Nationen ein Kreis gebildet, in dem sie am meisten zu Hause sind, der oft der Horizont wird, welcher das Dichten und Denken ihrer Autoren unwillfürlich umfaßt. Der Kamps aber gab ihnen einen frischen Schwung. Er half in ihnen die eigenthümliche Mischung des Geistes, die sie damals zeigten, ausbilden:
— eine Mischung von Stolz und Berschlagenheit: von Bahn und Begier, das Seheimniß der Dinge zu entbeden: von romantischer Ritterlichkeit und hinterlistiger Politik: von Glauben an die Gestirne und hingegebener Religiosität.

In biefen Rreis, unter biefe Nationen treten wir ein.

. • •

## Osmanen.

. 

### Einleitung.

Gering genug beschreiben die Osmanen ihren Anfang. Sie erzählen, der Gründer ihres Reiches und Namens, Osman, habe noch selbst mit seinen Knechten gepflügt, und wenn er Mittag halten wollen, eine Fahne ausgesteckt, um sie zusammenzurusen. Keine andern seine seine ersten Kriegszefährten gewesen, und unter demselben Zeichen seine sie versammelt worden. Aber schon er, fügen sie hinzu, habe eine Borahnung der künstigen Größe seines Hause gehabt: im Traum habe er aus seinem Nabel einen Baum aufwachsen sehen, der die ganze Erde überschattet.

Wie sich nun die neue Macht, die in Kleinasien emporkam, auch auf der Nordküste desselben festgesetzt hatte, so ritt eines Tages, wie man serner erzählt, Osmans Enkel, Soliman, an den Ufern des Hellesponts entlang, zwischen den Trümmern alter Städte dahin, und versiel in Stillschweigen und Nachsinnen. "Was denkt mein Chan?" sagte

<sup>1.</sup> Leunclavii historiae Musulmanae Turcorum de monumentis ipsorum exscriptae, III, 113.

einer seiner Begleiter. "Ich benke", sprach er, "wie wir nach Europa übersetzen wollen". 1 Diese Begleiter Solimans setzen zuerst nach Europa über; sie thaten es mit Glück. Schon bem Bruber Solimans, Amurath I, gelang es, Abrianopel zu erobern.

Von dem an breitete sich die osmanische Macht jenseit des Hellesponts von Brusa nach Osten und Süden, diesseit desselben von Abrianopel nach Norden und Westen aus. Bajazeth I, Osmans Urenkel, beherrschte bereits hier Widden, dort Karamanien und Casarea.

Wiber Bajazeth erhoben sich Europa und Asien, die er beibe bedrohte. Europa jedoch unterlag ihm bei Nikopolis, und wenn ihn Asien, sür das Timur stand, auch besiegte, so vernichtete Asien doch seine Herrschaft nicht. Es war nur sunfzig Jahre nach dieser Niederlage, daß Muhamed II Constantinopel einnahm, von dem belde Erdtheile einst weithin regiert worden. Dieser Eroberer begnügte sich nicht, die Städte an den Küsten des schwarzen und des adriatischen Meeres unterworsen zu sehen; die Meere selbst unterthänig zu machen, gründete er eine Flotte; die Inseln des ägeischen sing er an eine nach der andern zu erobern; seine Truppen zeigten sich in Apulien.

Unaufhaltsam erschien ber Lauf bieser Siege. Obwohl Bajazeth II seinen Vorsahren an Tapferkeit nicht gleich kam, so brachte er es boch bahin, daß seine Reiter Friuli durchstreiften, seine Fußvölker in Morea Festungen einnahmen und seine Flotten das ionische Weer siegreich durchschifften. Aber von seinem Sohne Selim und von

1. Leunclavii Annales Osmanidarum, p. 10.

Soliman, seinem Enkel, ward er weit übertroffen. überwand die Mamelucken von Kairo, die gegen Bajazeth oft Sieger geblieben waren; er ließ fortan in Sprien und Aeappten bas Ranzelgebet, bie Chutbe, wie er fich ausbriicht, auf feinen eblen Namen balten. 1 Noch weit mehr vollbrachte Soliman. Eine Schlacht gewährte ihm Ungarn, und hierauf zog er in biefem Reiche wie in seinem eigenen aus und ein. Fern im Often vertheilte er bas Gebiet von Bagbab nach ben Fahnen seiner Truppen in Sanbschakate. Jener Chairebbin Barbaroffa, ber fich rühmte, fein Turban, auf eine Stange gestectt, verscheuche bie Christen meilenweit ins Land hinein, biente ibm und machte seinen Namen über bas ganze Mittelmeer gefürchtet. Mit Erstaunen und Schreden gablte man an 30 Königreiche, bei 8000 Miglien Rufte in feinem Gehorfam. Er nannte fich Raifer ber Raifer, Fürst ber Fürsten, Bertheiler ber Kronen ber Belt, Schatten Gottes über beibe Erbtheile, Beherricher bes ichwarzen und bes weißen Meeres, von Afien und Europa. 2

### Bon ben Grundlagen ber osmanischen Macht.

Fragen wir nun nach, worauf bie wesentliche Kraft, bie Energie bieses Reichs, mithin zugleich ber Erfolg seiner Anstrengungen beruhte, so werben wir auf breierlei auf-

<sup>1.</sup> Investiturdiplom Selims bei hammer: Staatsverfassung und Staatsverwaltung bes osmanischen Reichs, Bb. I. S. 195.

<sup>2.</sup> Schreiben Solimans an Franz I. Garnier, Histoire de France, XXV, p. 407.

merksam: bas Lehenspstem, bas Institut ber Staven und bie Stellung bes Oberhauptes.

Jehwebes Land aber, bas bie Osmanen eroberten, warb unmittelbar, nachbem es erobert worben, nach Fahnen und Sabeln in eine Menge Leben ausgetheilt. Der 3wed war, einmal bas Land nach innen und außen wohl verwahrt, alsbann bie alten Eroberer zu ftets neuen Eroberungen fertig zu halten. Den gangen Bortheil biefer Ginrichtung erkennt man, wenn man bebenkt, bag von bem mäßigen Einkommen von 3000 Asvern (man rechnet 60 auf einen Thaler) schon ein Reiter und von je 5000 Aspern mehr immer ein anderer Reiter schlagfertig gehalten werben mußte; bag auf biefe Beife Europa 80,000, Natolien 50,000 Sipahi (fo heißen die Reiter) zu ftellen vermochte; bag es nichts bedurfte, biefe Macht aufzubringen, als eines Befehls an die beiben Beglerbegs bes Reichs, von benen er an die Obersten ber Kabne, die Sandschak begs, und burch bieselben weiter an bie Obersten ber Schaaren, die Maibegs, und fofort an jeden Inhaber eines fleinern ober eines größern Lebens, eines Siamet ober Timar, gelangte, worauf unverweilt Musterung und Aufbruch erfolgte. 1 Nun ist die Frage, wie bies Lebenspstem von jenem Princip ber Bererbung, welches immer in unseren Lebenseinrichtungen vorherrschend gewesen, frei gehalten

1. Relatione di Constantinopoli del Cl. Sgr Bernardo Navagero: "Li sanzacchi sono obligati tener prima un allaibeg, che è un luogotenente del suo sanzacco, poi timarioti overo spahi, li quali sott' il governo d'allaibeg sono con lui insieme sottoposti all' obedienza del sanzacco." Später, 3. B. bei Marfigli, finben fich bie Maibegs nur an ben Gränzen.

wurde. Es waren aber die Leben wie obne Abel, fo obne eigentliche Nachfolge ber Göhne. Soliman verordnet, bag, wenn ein Sanbichakbea von 700.000 Asbern Einkommen einen minberjährigen Sohn hinterlaffe, biefer nichts empfangen solle, als ein Timar von 5000 Aspern, mit ber ausbrudlichen Berpflichtung, einen Reifigen bavon zu halten. Aebnliche Gefete, die ben Sohnen ber Sipabi, wenn beren Bater im Felb, ein größeres, wenn fie zu Saufe geftorben, ein kleineres, aber immer nur ein geringes Timar beftimmen, find in Menge vorhanden. 1 "Darum", fagt Barbaro, "ift unter ihnen weber Abel noch Reichthum; bie Kinder ber Bornehmen, beren Brivatschätze von andern Großen in Besit genommen werben. leben ohne einige Auszeichnung". 2 Dennoch war auch hier ein Erbe vorhanden: nur ein Erbe nicht fowohl ber Einzelnen, als Aller zugleich, nicht bes Sohnes vom Bater, sondern ber Generation von ber Generation. Es bestand nämlich bas Grundgesetz, daß Niemand ein Timar erlangen könne, als wer ber Sohn eines Timarli fei. 3 Rur bag ein Jeber immer wieber von unten anfangen mußte. Fassen wir dies zusammen, so erkennen wir in ben Timarli eine große Gemeinheit, bie, wesentlich von ben erften Begleitern Dsmans stammend, jedoch, wie es Krieg und freiwillige Unterwerfung mit sich brachten, mit gar manchen später Sinzu-

<sup>1.</sup> Kanunname Solimans an ben Beglerbeg Mustafa, bei hammer I, 349. Befehl besselben an Lutst Pascha; ebenbas. I, 364.

<sup>2.</sup> Relatione del Cl. Marcantonio Barbaro: "Li descendenti loro vanno totalmente declinando et restano affatto privi d'ogni minimo grado."

<sup>3.</sup> Ranunname Aini's bei Sammer I, 372.

getretenen versetzt, in sich selbst ohne Rangordnung, außer ber, welche Tapferkeit, Glück und Gunst bes Sultans gewähren, im Gehorsam gegen benselben bas Reich einsgenommen hat, und bereit ist, alle anderen Reiche ber Welt in dem nämlichen Gehorsam anzugreifen und wo möglich nicht minder unter sich auszutheilen.

Dies Verhältniß nun wird sich aus jenem ursprünglichen bes Herrn und seiner Kriegsknechte, welches, wenn
ich nicht irre, vielmehr ber persönlichen Unterwürfigkeit
ber Mamelucken gegen ihre Emire, als ber freien Anerkennung, in welcher sich abendländische Gefolge gegen ihre
Condottieren halten, 1 entsprechen mußte, in natürlicher
Entwickelung herausgebildet haben. Ein noch eigenthümlicheres Institut aber, von dem ich nicht weiß, ob es vorher ober nachher jemals seines Gleichen gehabt, war die
Erziehung geraubter Knaden zu Kriegsleuten oder Staatsmännern im Dienste des Sultans.

Man pflegte nämlich alle fünf Jahre eine Aushebung von den Kindern der Christen im Reiche zu veranstalten. Rleine Soldatenabtheilungen, jede unter ihrem Hauptmann, jede mit einem besondern Ferman ausgerüstet, zogen von Ort zu Ort. Wo sie ankamen, versammelte der Protogeros die Einwohner mit ihren Söhnen. Der Hauptmann hatte das Recht, alle jungen Leute, welche vor anderen schön oder stark waren, alle, die eine besondere

<sup>1.</sup> Schlögers 7ter Abschnitt in ben Origg. Osman. p. 150, mit bem Motto: C'est tout comme chez nous, zeigt nur die Achnlichseit zwischen Osman und einem Sforza auf, die boch nur eine allgemeine ist, aber nicht ihre Verschiedenheit, welche mir viel größer zu sein scheint.

Kertiakeit ober ein besonderes Talent zeigten, von bem fiebenten bis zu mannbaren Jahren mit fich hinwegzuführen. Bleichsam ale einen Bebnten von ben Unterthanen brachte er sie an ben Hof bes Großherrn. Bon ben Kriegszügen führte man, als ben gesetlichen Theil ber Rriegsbeute, ber dem Herrn zukomme, Andere ebendahin ab. kein Pascha von einer Unternehmung zurück, ohne bem Sultan auch von seinetwegen junge Sklaven zum Geschenk mitzubringen. So tamen freilich am zahlreichsten Gingeborene biefer Lanbe, aber auch Bolen. Böhmen und Ruffen, Italiener und Deutsche an ber Pforte gusammen. 1 Man sonderte fie in zwei Abtheilungen. Die Ginen fandte man, besonders in ben früheren Zeiten, nach Natolien, wo sie bei ben Bauern Dienste leisten und sich zu Moslemin ausbilben mußten, ober man behielt fie bei bem Serai jurud, wo fie Bolg und Waffer trugen, in ben Garten, auf ben Barten, ober bei Bauten bienten, immer unter einem Aufseher, ber sie mit bem Stocke antrieb. Anderen aber, diejenigen, an benen man eine eblere Natur zu entbeden glaubte, - mancher gute Deutsche überrebete fich, man unterscheibe bies nur burch bie Bulfe bofer Beister so gut — kamen in eins von ben vier Serais, nach Abrianopel ober Galata, zu Stambul in bas alte ober in bas neue. Hier wurden fie leicht in Leinwand

<sup>1.</sup> Bon ber "scelta di piccoli giovanetti figliuoli di Christiani", wie sich Barbaro ausbrückt, sind alle Relationen voll, gebruckte wie ungebruckte. Bon dem Rriegsraub Morosini: Constantinopoli del 1584: Vengono presentati quotidianamente al Gran Signore da suoi generali così da terra come da mare, quando tornano dalla guerra.

ober in Zeuch von Salonichi gekleibet; sie trugen Mützen von brufischem Tuch; alle Morgen kamen Lehrer und standen bis auf den Abend, ein jeder mit der Besoldung von acht Aspern, die Kinder im Lesen des Gesetzes oder im Schreiben zu unterweisen.

In ben bestimmten Jahren wurden sie sämmtlich beschnitten. Aus benen, welche die härteren Arbeiten trieben, wurden mit der Zeit Janitscharen; aus benen, die man im Serai erzog, wurden entweder Sipahi, jedoch nicht belehnte, sondern befoldete, welche an der Pforte dienten, oder höhere Staatsbeamte.

Sie standen beide in strenger Zucht. Die Relation Soranzo's berichtet, wie besonders Erstere am Tage in jeder Entbehrung an Speise, Trank und gemächlicher Kleidung, in beschwerlichen Handarbeiten, im Schießen mit Bogen und Hakenbüchse geübt wurden, wie sie die Nacht in einem langen, erleuchteten Saal unter einem Aufseher zubrachten, der immer auf= und abging und Keinen sich rühren ließ. Wurden sie dann unter die Janitscharen ausgenommen, kamen sie in jene klosterähnlichen Kasernen, in denen die

- 1. Morofini: Sono posti nel serraglio proprio del Gran Signore, nel serraglio di Galata, in quello del hipodromo ed in quello d' Adrianopoli: nelli quali 4 serragli continuamente si trovano il numero di 5 o 6 mila giovani, quali non escono mai da detto serraglio, ma sotto una grandissima disciplina vengono ammaestrati et accostumati di buonissima creanza. Das llebrige aus Rabagero.
- 2. Soranjo: Viaggio: Gli Azamogliani (Adschem Oglan) hanno un gran luogo, simile a un convitorio de frati: dove ciascuno la sera distende il suo stramazetto et coperta; e vi si corica, havendo prima li guardiani accese per il lungo della sala Iampade.

verschiedenen Oba's so sehr gemeinschaftliche Wirthschaft führten, daß ihre militärischen Würden von Küche und Suppe benannt waren, so suhren sie fort, zu gehorchen, nicht allein die Jüngeren in Stillschweigen und Unterordnung den Aelteren, i sondern Alle so strengen Gesehen, daß Reiner die Nacht auswärts zudringen durfte, daß, wer gestraft wurde, dem, der verhällt die Strafe an ihm vollzogen, die Hand zu küssen gehalten war.

Richt minder streng, je zehn unter der Aufsicht eines merbittlichen Eunuchen, in abnlichen, nur auch in wissenschaftlichen und in etwas ritterlichen Uebungen, lebten bie jungen Leute in den Serais. Alle drei Jahre verstattete ber Großberr, herauszutreten. Diejenigen, welche zu bleiben vorzogen, ftiegen bem Alter nach, im unmittelbaren Dienft ihres herrn, von Kammer zu Kammer und zu immer größerer Besoldung, bis fie etwa zu einem von ben vier großen Aemtern ber innersten Kammer gelangten, benen ber Weg zu ber Bilirbe eines Beglerbeg, eines Capitan Deiri, b. i. eines Abmirale, felbst eines Weffirs offen ftant. Diejenigen bagegen, welche sich jener Erlaubniß bebienten, tamen, ein Jeber nach feinem bisherigen Rana, in die vier erften Schaaren ber an ber Pforte bienenben befolbeten Sipahi, benen ber Sultan vor ben anderen Leibwachen traute.2 Fröhlich fab man fie in ihrem

<sup>1.</sup> Soranjo: Sono obligati i Giannizzeri nuovi a servire i più vecchi et anteriori nello spendere, apparecchiare et altri servitii.

<sup>2.</sup> Morofini: Quelli della stanza del tesoro escono spahi della prima compagnia con 20—22 aspri di paga; quelli della stanza grande e piccola del proprio serraglio, dove sta S. M.,

neuen Schmuck, ben Beutel Golb schwingend, ben sie vom Großherrn zum Geschenk empfangen, zu bem Thore hinaustraben.

Ein beutscher Philosoph hat einmal eine Erziehung vorgeschlagen, die in völliger Absonberung ber Rinder von ben Eltern, in einem für fich bestehenben Gemeinwefen bergestalt vollzogen werben milffe, daß ein neuer Wille an bie Stelle bes alten trete. hier haben wir eine folche Erziehung. hier ift volltommene Absonberung, ftrenges Gemeinwesen, die Bilbung gleichsam eines neuen Lebensprincipes. Die hier Erzogenen, ihrer erften Jugend, ihrer Eltern, ihrer Beimath vergeffen, kennen kein Baterland als bas Serai, keinen Herrn und Bater als ben Grofberrn. keinen Willen als ben feinen, keine hoffnung als auf feine Bunft; sie kennen kein Leben als in ftrenger Bucht und in unbebingtem Gehorfam, feine Beschäftigung als ben Rrieg ju feinem Dienft, für fich feinen 3wed als etwa im Leben Beute, im Tobe bas Parabies, bas ber Kampf für ben Islam eröffnet. Bas ber Philosoph zur Bilbung von Sittlichkeit, Religion und Gemeinschaft in ber 3bee vorgeschlagen hat, ift hier, Jahrhunderte vor ihm, zur Entwickelung eines zugleich sklavischen und boch friegerischen Sinnes in Ausführung gebracht.

Dies Institut erfüllte seine Absicht vollkommen. Ein östreichischer Gefandter an Solimans Hofe, bessen Berichte

escono medesimamente spahi della prima e seconda compagnia con 18-20 aspri; quelli delli altri tre serragli escono della 3 e 4 legione con aspri 10-14 di paga. Ueber biese Spahi auch libri III delle cose de' Turchi. Drud bes Mbus 7. 15.

zu den berühmtesten und bewährtesten geboren. Busbet. fann nicht anbers, als von ber Strenge biefer Janitscharen, bie fie balb wie Monche, balb wie halbe Bilbfaulen erscheinen laffe, von ihrem, etwa bie Reiberbufche am Ropfbut ausgenommen, höchst bescheibenen Aufzuge, von ihrer frugalen Lebensweise, wie fie ihre Möhren und Rüben mit Sunger murgen, voll Bewunderung ergablen. 1 In ibrer Disciplin fab man mit Erstaunen aus Anaben, bie in einem driftlichen Lande aus einem Gafthofe, von ber Ruche, ober aus einer Rlofterschule weggelaufen, tapfere und angesebene Manner werben. Nur wollten fie Niemand unter fich leiben, ber in bem Behagen und ber Weichlichkeit eines elterlichen Hauses ausgewachsen. Es tann nicht geläugnet merben, bag fie in entscheibenben Schlachten bas Reich allein beschütt haben. Die Solacht von Barna, eine Grundlage aller osmanischen Größe, ware ohne fie verloren gegangen. 2 Bei Coffowa floh bereits bas rumelische und natolische Beer vor bem bofen Jancu, wie fie Johann Bunniabes nannten; boch fie erhielten ben Sieg. 8 Sie rubmten fich, nie in einer Schlacht geflohen zu fein. 4 Lazarus Sowenbi, lange beutscher Felbhauptmann wiber fie, geftebt

<sup>1.</sup> Augerii Gislenii Busbequii legationis Turcicae epistolae IV. Frantf. 1595. p. 200, 15, 78. Eiusdem de re contra Turcas instituenda consilium, p. 352.

<sup>2.</sup> Callimachus Experiens de clade Varnensi bei Oporinus, p. 311.

<sup>3.</sup> Leunclavii historiae Musulmanae d. i. T. m. e. - p. 519.

<sup>4.</sup> Paulus Jovius: Ordo militiae Turcicae, p. 221.

es ihnen zu. 1 In allen Berichten werben sie ber Nerv und Kern bes osmanischen Kriegswesens genannt. Und immer ist es merkwürdig, daß sich bieses unüberwindliche Fußvolk im Osten gerade um dieselbe Zeit bildete (seit 1367), als sich in unseren Gegenden die nicht minder unüberwindliche Schlachtordnung der Schweizer, ebenfalls zu Fuß, entwickelte, — nur jene aus Skaven, diese aus den freiesten Wännern des Gebirges.

Nicht weniger als an ben Janitscharen bewährte fich jene Erziehung an ben Sibabi und ben Dienern bes Serai, die daraus zu hoben Würden emporstiegen. Sich berfelben innerlich ju widerfeten und, gab es bie Belegenheit, jur Chriftenheit jurudjutehren, bagu geborte bie Seele eines Scanberbeg. Sonft wird fich wohl schwerlich ein Beispiel finden, bag Giner von ihnen feine Eltern, benen er entriffen war, seine alte Beimath wieber aufgesucht hatte. Wie follten fie auch? hier war kein Erbabel, beffen Unfprüche ihrer Tapferkeit ober ihrem Talente batten entgegentreten können; bielmebr ihnen felbst waren bie bochften Bürben bes Reichs, felbft alle Sanbichatate, beftimmt: ber Janitscharen-Aga warb aus ihnen genommen; nicht allein bie gesammte Regierung, sonbern auch bie Anführung bes Beeres war in ihren Sanben; ein Jeber fah ein Felb, eine Thätigkeit, ein Leben vor sich, welches im Ange er vergeffen fonnte, daß er ein Stlave war. Beit eber fcbien

<sup>1.</sup> Lazari Suendii, quomodo Turcis sit resistendum, consilium: in ber Sammlung Convings. Helmft. 1664. p. 383.

<sup>2.</sup> Hierauf macht besonders Ubertus Folieta de causis magnitudinis imperii Turcici, Leipz. 1595, Bl. 6, aufmertsam.

ihr Zustand den Christen reizend, die nach Abenteuern und hohen Würden Berlangen hatten. Biele verließen ihr Baterland mit Willen, um unter diesen Sklaven ihr Glück zu versuchen. Sie nun sonderten sich strenge ab; sie litten nicht, daß irgend ein geborener Türke, selbst nicht, daß der Sohn eines Großwessirs, der doch eben auch aus ihrer Zahl emporgestiegen, Sandschak würde. Ihre Söhne traten in die fünste und sechste Schaar der besoldeten oder in die Zahl der belehnten Sipahi, jener Timarli, unter die das Reich vertheilt war, und vermehrten oder versüngten diese immer auss Reue.

So ist es mit biesem Institut ber Sklaven. "Es ist höchst bemerkenswürdig", ruft Barbaro aus, "daß Reichthum, Berwaltung, Kraft, kurz der ganze Staat des osmanischen Reichs auf Leuten beruht und Leuten anvertraut ist, die im christlichen Glauben geboren, zu Sklaven gemacht und muhamedanisch aufgezogen sind." An dieser Einrichtung hängt Natur und Regierungsform der Türken.

Ist es nun beutlich, daß die Macht dieses Reichs, infosern diejenigen die wahre Macht bilden, welche thätig erscheinen, aus zwei Corporationen besteht, den Timarli und jener doppelten Skavenmenge, von der die größere Bälste den Kern des Heeres zu Pferde und zu Fuß ausmacht und die kleinere Berwaltung und Anführung in Händen hat, so liegt nicht minder am Tage, daß dem Reiche um beider willen Krieg vonnöthen ist, wegen der Timarli, weil ihre Zahl bei dem steten Zuwachs aus den Skaven

<sup>1.</sup> Scrbero: Nè possono patire che nè anco un figliuolo de' primi Visir sia fatto Sangiacco.

immer zunehmen muß und dann neue Timare zu erwerben sind; um der Janitscharen und der besoldeten Sipahi willen aber, damit sie ausüben, was sie gelernt, und nicht, beim Serai sikend, verderben.

Im Ariege erst zeigt sich bas Leben bieses Kriegssstaates. Zu ihren Schaaren und Fahnen gesammelt, erscheinen die Timarli; sie führen Bogen und Köcher, Eisenkeule und Dolch, Säbel und Lanze; sie wissen die verschiedenen Wassen im rechten Augenblick auf das Geschickteste zu gebrauchen; auf Versolgen und Weichen, bald im Hinterhalt zu sauern, bald das Land zu durchstreisen, sind sie besonders eingerichtet. Auch ihre Pferde kommen in Betracht, die man, vornehmlich in Sprien, mit der größten Sorgsalt und fast mit Schmeicheleien wie Kinder ausgezogen. Zwar sanden die Kenner, daß dieselben am Bügel etwas kitzlich waren, leicht in die Quer gingen und schecht parirten; indeß war dies vielleicht mehr die Schuld der Reiter, die sich enger Gebisse und kurzer Bügel bedienten; übrigens zeigten sich die Thiere solgsam, auf Bergen und steinigem Grund so

<sup>1.</sup> Baticri, Relatione di Constantinopoli: Si va discorrendo, che essendo stato quell' imperio per suo instinto quasi continuamente lontano dalla pace non possi in alcun tempo star lungamente quieto, ma ad una guerra fa succeder l' altra e per desiderio de nuovi acquisti e per la necessità che stimano d'havere d'impiegar la militia, la quale facilmente può causare seditioni, tumulti et novità. Li corpi grossi con mosso si mantengono e si fanno più robusti e con l'otio si impiono di malo humore. — Li fiumi, che corrono, conservano l'acqua sana.

<sup>2.</sup> Sievon bie Relatione von Floriani, besonders p. 217. — "portano i morsi stretti, le selle picciole, le staffe large et corte."

branchbar wie in der Ebene, unermstolich, immer feurig. Ans manchen Lanbichaften famen bie vortrefflichften Reiter. Man fab fie mit Erstaunen die Gifenkeule vor sich ber werfen und biefelbe in ihrem Kluge wieber erreichen und auffangen. 1 Sie verstanden mitten im raschesten Laufe bes Pferbes, indem fie fich ein wenig umbeugten, mit bem Bogen ruckwärts zu zielen und ficher zu treffen. Zu biefen nun tam bie Pforte mit ben besoldeten Sipahi und mit ben Konitscharen. Die Ersten waren außer bem Sabel sammtlich mit jenen Lanzen, an beren kleinen Kabneben man sie unterschied, einige anch mit bem Bogen bewaffnet. viele batten Banger und Sturmhauben und auch biese mehr jum Schmuck als aus Bebürfniß; burch ben runben Schilb und ben Turban glaubten fie fich genugsam geschützt. Die Janitscharen endlich zogen in lang herabhängenden Rleibern baber: mit Sabel und Hakenblichse ausgeruftet; in bem Gurt ben Hanbschar und bas kleine Beil; eng zusammen, ihre Feberbusche wie ein Walb.

enthalt biefes Bolles. Nicht allein ward es in einer beswundernswürdigen Ordnung gehalten, so daß kein Fluch, noch Zank zu hören, kein Trunkener, kein Spiel zu sehen war, so daß man nichts fand, was Auge oder Nase be-

<sup>1.</sup> Solche Riinste beschreibt am besten die Relatione von 1637, stwort sie bemerst, das bieselben schon selten geworden: "tanto che ridotti si trovano in rarità. — Ferendo in oltre così bene con l'arco che mentre corre velocemente il destriero, di saetta armano l'arco, — et rivoltandosi a dietro con l'arco seguitato dall'occhio scoccano lo strale, e colpiscono dove disognano serire."

·leibigen konnte. 1 Es war auch zu bemerken, bak man gegen bie Bracht biefes Lagers zu Haus nur eng und schlecht Für je zehn Janitscharen hielt ber Großberr ein Pferb, bas ihnen ihr Gepad nachtrug; je fünf und zwanzig hatten ein gemeinschaftliches Zelt; hier hielten fie bie Orbnung ihrer Rasernen, und bie Aelteren wurden von ben Jüngern bedient. Rein Sipahi war so gering, daß er nicht ein eigenes Belt gehabt batte. Wie glanzend nahmen fie fich zu Pferbe aus, in ihren seibenen Baffenrocken, ben bunten, fünstlich gearbeiteten Schild am linken Urm, bas reichbesette Schwert in ber Rechten, ben Turban mit mannigfaltigen Febern geziert! Borzüglich prächtig aber zeigten sich die Anführer. Um die Ohren ihrer Bferbe sah man Cbelfteine; Sattel und Zeug mar mit anbern befett; an ben Zäumen hingen golbene Retten. Die Zelte prangten von türkischem und perfischem Schmud; die Kriegsbeute mar barin aufgestellt; Eunuchen und Stlaven waren zahlreich vorhanden.

Mit biefer kriegerischen Richtung bes gesammten Dafeins stimmte Religion und Sitte überein. Schon Biele haben angemerkt, wie sehr ber Islam die Waffen begünstige, wie schon der Glaube an ein unvermeidliches Geschick, ben er predigt, den Muth in der Schlacht befördere. Im 16. Jahrh. fand man überdies die Anordnung der mancherlei

<sup>1.</sup> Sierliber, schon von etwas frühern Zeiten: Cuspinianus de militari instituto etc. Turcorum, in Caesaribus p. 579; von vamaligen: Busbequius. Floriani: Dalla grandezza et dalla commodità che ha il Turco in campagna, si vede chiaramente ch'egli è nella sua propria residenza e che nelle terre egli è più tosto forestiero che cittadino.

Baschungen, burch welche die Unreinlichkeit, der Ursprung so vieler Krankbeiten in einem Lager, entfernt werbe, man fand fogar bas Berbot bes Weins lobenswerth und woblberechnet. Denn zuerst tofte es allzuviel Mube, ibn berbeizuschaffen und nachzufahren: habe man ihn alsbann, zu wie viel Unordnungen gebe er in einem occidentalischen Man meinte fogar bie täglichen Heere Beranlassung! 1 Gewohnheiten ber Türken auf bas Bedürfnig bes Lagers zurudführen zu können. Darum, will Morosini, site man auf ber Erbe auf einem einfachen Teppich, und esse auf ber Erbe, und schlafe auf bem Orte, wo man gegessen, bamit bas nicht fremb erscheine, was Lager und Zelt nothwendia mache. 2 Gewiß aber saben sich die Osmanen auch selbst hauptfächlich als Kriegsleute an. Wo sie in constantinopolitanischen Berordnungen von den Christen unterschieden werden, beißen diese Bürger, fie aber Solbaten, Asterp. 3

Faßt man nun dies zusammen, erstens, daß Alle Stlaven sind, am meisten aber die Bornehmsten, benen der unbedingte Gehorsam am neuesten eingeübt worden; daß es Niemand gibt mit einiger Selbständigkeit, mit Familienbesit, Jurisdiction, Anhang; daß jede Thätigkeit von dem Binke des Großherrn abhängt, von dem entweder glänzende

<sup>1.</sup> Diefe Bemerkungen find von Floriani.

<sup>2. &</sup>quot;Quelli popoli, come quelli che hanno sempre fatto professione delle cose della guerra, hanno sempre usato il modo del viver nelle case loro che è conforme a quello che è necessario in campo."

<sup>3.</sup> Murabgea b'Ohfson aus ben Berordnungen Muhammeds II. Tableau de l'empire othoman II, 268.

Belohnung ober Absehung und Tod zu erwarten, - und fobann, bag bas Bange eine burchaus militarifche Anordnung hat, daß dieser Staat kriegerisch ist und sein Geschäft ber Arieg; - so ist febr beutlich, wie ber Großbere für biefen fo eigenthumlich geglieberten Leib bie Seele, ber Urfprung einer jedweben Bewegung, baubtfachlich aber, wie auch er, wenn er regieren will, nothwendig friegerisch gestunt Bajazeth II erfuhr bies in seinem Alter. sein muk. 2018 er nicht mehr zu Felbe geben konnte, ergab fich Unordnung auf Unordnung, und er ward zulett genöthigt seinem friegerischen Sohne zu weichen. Soliman bagegen war gang ein Saupt für biefen Kriegsftaat. Wie feine bobe Geftalt, seine mannliche Gefichtebilbung, unter einer breiten Stirn groke schwarze Augen einen friegsmännischen Einbruck bervorbrachten: 1 fo zeigte er alle bie Lebhaftigkeit, alle bie Freigebigkeit und Gerechtigkeit, die einen Herrscher beliebt und gefürchtet machen. Schwerlich wurde er jemals von Eroberungszügen abgelassen baben. Zwar wird man seine Absichten vielleicht nie genau erforschen können, aber so viel sehen wir, daß ein Gesetbuch, welches er verfaffen ließ, ber Multeka, 2 ben Krieg gegen die Ungläubigen als eine allgemeine Pflicht auf bas bringenbste einschärft: man muffe bieselben zum Islam ober zur Ropffteuer aufforbern; feien fie fich beiben zu entziehen gemeint, fie mit Pfeilen und allen Kriegswertzeugen und mit Keuer verfolgen, ihre Baume abbauen, ihre Saaten verwüften. Das fanatische Buch,

<sup>1.</sup> Ravagere 237. Ha il fronte largo e un poco prominente, gli occhi grossi et neri, il naso acquilino e un poco grandetto a proportione delle altre fattezze, e ha il collo un poco lungo.

<sup>2.</sup> Auszug aus bem XIII Buche bes Multeta bei hammer I, 168.

bekannt geworden, ein Werk, welches keine Ermunterung, kein Bersprechen, kein Gebot, wodurch Gläubige in den Bahnwitz eines Religionskrieges getrieben werden können, unversucht läßt, welches bis zum Tode am Stirnhaar des Pferdes zu halten, im Schatten der Lanzen zu leben gebietet, die Alle die Glaubensformel Muhammeds bekennen, ward am Ende seiner Regierung, wielleicht unmittelbar zum Gebrauche der Jugend des Serai, ins Türkische übersetzt.

1. Borrebe Johann Müllers zu ber Ueberfetzung biefes Buchs bon hammer S. 7.

## Digression über bie Rengriechen im sechszehnten . Jahrbundert.

Während aber die Osmanen die Welt beunruhigten und bedrohten, wie lebten diejenigen, in deren Lande sie sich erhoben hatten?

Indem das gesammte sübliche Asien, einst Wohnsit der Eultur, nichts mehr sah als gewaltsame Herrscher und in Masse zu hartem Gehorsam verdammte Bölker, verspstanzten die Osmanen diesen Zustand der Berwilderung nach Europa. Zwei Spochen pflegt ein Zustand dieser Art zu haben. So lange die Herrscher in sich selber start sind, dulden die Unterworsenen: schon Flucht ist Muth: die Kühnsten weichen in unzugängliche Gebirge. Sobald aber Jene schwach werden, erheben sich Diese in einzelnen Gewaltsthaten zu wilder Bergeltung von Raub und Mord: wie sich die Maratten wider die Mogols, Loren und Kurden wider die Sosis, wider die Osmanen selbst die Kinder der Wüste, die Wechabiten, erhoben haben.

Zu Solimans Zeit waren die Griechen in dem Zustand des Gehorsams. An Krieg, Staat, öffentlichem Leben hatten sie nur als Abtrünnige oder als Knechte Antheil. Mit ihrem Charaz, 1 dem geringsügigen Ertrage ihres Ers

1. Navagero Relatione: Il carazzo è il tributo che pagano tutti li Christiani che habitano il paese, le persone un ducato per testa, le pecore aspro uno et mezzo per testa. — Später war es anders. Wie man den Charaz 1676 von armen Hirten einzog: Spon et Wheler Voyage de Grèce II, 41.

werbes, mit dem sie das Recht da zu sein erkauften, füllte der Osman seine Schathäuser. Nichts mehr bedarf eine Nation, als einen Uebersluß an edlen Männern, die sich dem Allgemeinen widmen: der Osman führte die Blüthe ihrer Jugend regelmäßig nach dem Serai. Auf dies Institut gründete er zugleich seine Stärke und ihre Unterwerfung. Er nährte sich von ihrem Mark.

In diefer Entfräftung bequemten sich viele vornehmere Griechen, ihren Berren gefällig zu fein. Nicht wenige Nachkommen ber eblen Geschlechter von Constantinopel, Die schon früher die einheimische Unterdrückung ausgeübt, pachteten die Einfünfte bes Großherrn. Man bemerkte Ba= läologen und Kantakuzenen in ber Hauptstadt, Mamalen und Notaraben im Peloponnes, Bataziben, Chrysoloren, Azanäer in ben Häfen bes schwarzen Meeres. Wer hiemit jenen Handel verband, mit welchem wir die Griechen bald in Moskau, balb in Antwerpen beschäftigt finden, konnte es in kurzem zu großem Reichthum bringen. takuzenus vermochte im Jahr 1571 bem Sultan funfzehn Galeeren zu fchenken: wenn er auf seinem Maulthier burch bie Stadt ritt, liefen sechs Diener vor ihm ber und ein siebenter folgte nach. Diefe reichern Griechen nahmen wie unter ben Benetianern italienische, so unter ben Osmanen asiatische Sitten an. Sie trugen ihren Turban: sie ahmten ihre häuslichen Einrichtungen nach: sie gefielen sich in übermäßigem Schmuck. 1 Ihre Frauen hüllten ihr Haar in goldene Nete: sie schmückten ihre Stirn mit Diademen

<sup>1.</sup> Gerlach tilrfisches Tagebuch 351. Sie find aber gar zu prachetig und überflilffig in Ebelgesteinen, Perlen, Arms, Hales und Ohrensgeschmeiben.

von Perlen: man sah schwere Gehänge von Svelsteinen an ihrem Ohr: ihr Busen war mehr von goldenen Ketten als von dem Gewand bebeckt. Gleich als müsse man eilen, eines Glückes zu genießen, das man nicht sicher wisse, als sühle man die Hand des gewaltsamen Herrschers über sich. Michael Kantakuzenus war umsonst so unterthänig, ja freigebig gegen den Sultan: zuletzt sandte dieser doch seinen Kapidschi Baschi ab und ließ ihn an der Pforte des prächtigen Hauses erhängen, das er sich zu Achilo gebaut, seine Schätze aber nach dem Serai führen.

Das ärmere Bolk lebte inbeß in Armuth und Rnechtschaft bahin. Ein großer Theil bes Landes war wüfte, menschenleer, zu Grunde gerichtet. Dort, wo jeder Sandsschaft bie ihm angewiesenen Einkünfte auf das Doppelte zu bringen suchte, wo oft räuberische Pächter seine Stelle verstraten, wo jeder Osmanli sich als unumschränkter Herr

<sup>1.</sup> Siefür bas Wichtigste sind bie von Martin Crufius — einem Mann, ber sich selbst φιλέλλην nennt und es war, ber billig ber erste Philhellene genannt werben kann — mit Sorgfalt und Liebe zusammengebrachten Schriften, Briefe und Notizen, enthalten in seinem Buch Turcograecia, Basel 1584, fol. p. 91, 211, 225, 485.

<sup>2.</sup> Der reiche Herr Michalis, bessen Tob das älteste der stingst durch Fauriel besannt gewordenen Griechenlieder, welches er in den Schristzilgen des 16ten Jahrh. ilderliesert fand, meldet und beschreibt, (Τραγούδια 'Ρωμαικί, Ausg. v. Miller I, 94) ist ohne Zweisel kein Anderer als unser Michael Kantaluzenus. Dies Ereigniß erweckte die größte Theilnahme. Es existirt davon ein Aussas; per qual causa e come è stato impiccato Michael Cantacuseno a di 3 Marzo a Achilo davanti la porta di casa sua. Turcogr. 274. Schade, daß er nicht ganz erhalten worden. Die Iστορία πολιτική Κωνσταντινουπόλεως idid. p. 43 schließt damit, daß sie desselben gebenst.

<sup>3.</sup> Navagero's und Barbaro's Relationen.

gebehrbete, was konnte bort gebeihen? Auf ben Inseln war man allerbings besser baran. Lemnos und Lesbos sinben wir in bem Jahr 1548 sehr wohl angebaut: wir sehen bas Bolk seinen Ader bestellen, seinen Weinstod pflanzen, seiner Brunnen wahrnehmen, seine Gärten bearbeiten. Dies blieb sich selbst getreu.

Noch zeigte es feine ebelgeartete Natur. Roch länger lebte in Chios ber schöne Klang homerischer Worte: man wollte in dem Beloponnes noch damals vierzehn Dörfer ber Zakonen unterscheiben, wo man ein bem alten fast gleides Griechisch rede: man fand bie Athener noch immer von bewundernswürdigem Gebächtniß und wohllautender Stimme: immer bat man felbst an ben Gefaken bes Sauses bie kunstreiche Form antiter Bildwerke wahrgenommen. So hatte benn auch bas gesellschaftliche Leben noch einige Elemente ber frühern Bilbung. Man fant allenthalben bie Sympofien ber Männer, fo geeignet zu ebler Unterrebung; wo die Waffen verftattet waren, beftanden jene Waffentänze, die man mit dem Schwert gegürtet, mit Bogen und Röcher versehen, ganze Tage lang ausführte. 1 Die rüftige und frische Anschlägigkeit griechischer Natur, in Arbeit und Genuß, mit bem Schwert und bem Schild, vorzüglich zur See und auf bem Schiff, war sprichwörtlich. 2

<sup>1.</sup> Diese und manche andere Zisge des Lebens hat Bellon aufbehalten: Observations de plusieurs singularités en Grèce I, ch. 4, ch. 25 und in anderen Stellen. Wozu Turcogr. 489. 209. 216. 480.

<sup>2.</sup> Einen rhythmischen Spruch, noch alter als jenes alteste Gebicht, theilt Erufins Turcogr. 211 aus bem Munbe eines Griechen mit.

Inbeß zu einer freien Entfaltung bes Beiftes war fein Raum. wo bie Rrafte fich nur auf bas nachfte Bedurfniß richteten und bas ganze Dasein erniedrigt war. Sprache ward mit bulgarischen, türkischen und italienischen Wörtern überhäuft: fie verfiel in hundert Abstufungen barbarischer Formen. Es war an keine Unterweisung zu benfen, benn es war kein Unterwiesener vorhanden. Sobald man die Gesetze ber Schöpfung nicht erkennt noch zu erfennen sucht, pflegen ibre Wirfungen bie Seele mit Wahn zu betäuben: biese Griechen wurden ganz mit einer phantaftischen Weltansicht erfüllt. Nur Ein Element blieb übrig, in welchem das geistige Leben sich äußern konnte: sie bebielten ben Laut ber Natur, ben Gefang. In bem fechezehnten Jahrhundert waren vor allen die Athener reich an Liebern. 1 Welcher Art sie waren, fann man benten, wenn man Liebende siten und wetteifern findet, sich im Wiederholen berfelben zu übertreffen. Es war unfehlbar eben jener Gefang, ben wir kennen, ber in eintöniger, fast wehmuthiger Weise Leib und Freude eines einfachen Lebens begleitet: die Freude: Genug der Liebe und der Familie; bas Leib: Tob und Trennung, und alsbann jene Einsamfeit, die dem Mond ihre Gruge befiehlt, die Bögel zu ihren Boten macht, mit ben Wolfen wandert, Sterne und Meer zu Bertrauten hat, und bie leblose Welt mit eingebilbetem Mitgefühl befeelt.

Dergestalt kehrt vies Bolk, das einst eines Lebens genossen, welches die Ehre des Menschengeschlechts und das

<sup>1.</sup> Bugomalas an Crusius: μέλεσι διαφόροις Θέλγουσι τους ακούοντας ως σειρήνων μέλη.

Muster ber Jahrhunderte ist, nachdem es barauf in enge Formen gezwängt lange Zeiträume, wenn nicht unehrenhaft, doch ohne Ruhm gelebt, in den Stand der Natur zurück. Seine Altvordern benkt es sich als Riesen. Ein antikes Grabmal erklärt es für die Krippe von Alexanders Pferd.

Richt völlig jedoch kehrt es dahin zurück. Wie könnte man, ganz vereinzelt, dem Feind und Sieger gegenüber die Nationalität behaupten? Religion und Priesterthum vielmehr fahren fort, auf die gewohnte Weise zu herrschen.

Durch diese geschieht, daß man sich sehr streng gegen die Osmanen abschließt. Geschichtsbücher, die im sechszehnten Jahrhundert abgesaßt wurden, nennen den Sultan mitten in seinen Siegen den Verdammungswürdigen und sein Volk die Fremden. Man vermied, von den Osmanen Recht zu nehmen; die Aeltesten, die guten Männer der Ortschaften, die Priester verwalteten das Gericht; wer sich ihnen entzog, wurde zuweilen mit seinem ganzen Hause in den Bann gethan. Die Griechin, die sich an einen Türken versheirathete, ward excommunicirt. Man zahlte den Türken ihren Sharaz, man litt was nicht zu ändern war; aber übrigens hielt man sich von ihnen entsernt: der Staat, dem man angehören wollte, war ein anderer als der ihre, es war die Hierarchie.

Diese Hierarchie beruht auf ber herkömmlichen Untersordnung aller Priester unter den Patriarchen von Constantinopel. Auch die Patriarchen von Jerusalem, Antiochien und Alexandrien erkannten denselben als ihr Oberhaupt.

<sup>1.</sup> Turcograecia 25, 220.

Sein oberpriesterliches Ansehen war von den Katarakten des Nils dis nahe an die Ostsee, von Armenien dis zu den ionischen Inseln über die ganze östliche Welt verdreitet. Er sandte alle Jahre seine Exarchen nach den Provinzen, um von den Metropoliten die Gefälle des Patriarchats einzuziehen. Alle fünf Jahre brach er selbst auf, seine Diöcesen zu sehen, ihre Streitigkeiten zu schlichten und ihnen seinen Segen zu geben.

War nun sein Ansehen weit verbreitet, so erstreckte es sich auch auf die einzelnsten Ereignisse des Lebens. Es ist nichts, worin man sich nicht an ihn wendete. Eine Fran, die nach Chios geheirathet und nun, da ihr Mann gesstorben, als eine Fremde von Laien und Priestern bedrängt wird, sucht bei ihm Hilse. Es ist Jemand das Wasser von seinem Garten abgegraben worden; er stellt seine Sache dem Patriarchen vor. Es hat allein eine Tochter aus zweiter Ehe geerbt; um ihren Antheil zu haben, wendet sich die Tochter aus der ersten an den Patriarchen, der den Waisen ein Bater sei. Eine ebse Dame aus der Waslachei, Mirzena, bittet den Patriarchen, ihr sir ihre beiden Töchter Gemahle unter den vornehmern Griechen auszussuchen.

Sollte nicht auch biefe Unterwürfigkeit, zumal in streitigen Händeln, Manchem unbequem gewesen fein? Was

<sup>1.</sup> Gerlachii literae ad Crusium, Turcogr. p. 502 u. Crusii Annotatt. p. 197.

<sup>2.</sup> Die Schreiben hiersiber find sämmtlich im 3. Buch ber Turcograecia abgebruckt.

<sup>3.</sup> Oben angeführte italienische Erzählung von Michael Kantakuzenus.

war es nun, bas boch ihren Nacken bem Batriarchen beuate? So ift es mit ber menschlichen Natur: ganze Böller können von einem Frrthume regiert werben und bieser Frrthum ju ihrem Beften bienen: es können Reime, bie bas Leben fortpflanzen, sich unter biefer Hille erhalten. Die ganze Macht bes Batriarchen war bie Ercommunication. hatte aber bieselbe boch so Awingenbes und Furchtbares? Man war überzeugt, bag ber Leib bes Menschen, ben ber Patriarch verflucht, in der Erde nicht verwese. babe ber Teufel bie Seele in Handen, so lange konne bas Band des Leibes nicht aufgelöft werden, bis der Patriarch hinwiederum den Bann löse. Diesen Wahn bestätigte man selbst bem Sultan mit entfetzlichen Beispielen. Es ist kein Ameifel, bak er in bem sechszehnten Jahrhundert berrschend mb ber Schreden gewesen ift, welcher bie Biberftrebenben zwang. 1

Andere aber gehorchten gern. Freudig sahen sie das hohe Areuz, das, auf dem Patriarchion ausgerichtet, weithin im Lande und weithinaus in die See zu erdlicken war. Das Patriarchion selbst, neben einer Warienkirche auf einer Anhöhe von Constantinopel, ein umschlossener Hof nut ein paar Bäumen und die Wohnung des Patriarchen, schien ihnen ein Heiligthum. <sup>2</sup> Vor seinem Thore ging Niemand vorüber, ohne die Brust mit der Hand zu berühren, sich zu

<sup>1. &#</sup>x27;Ιστορία πολιτική Κωνσταντινουπόλεως p. 27. 'Ιστορία πατριαρχική p. 133. Ein anderes Beispiel in der Ίστορία πατρ. p. 151. Hierāber Heineccins: de absolutione mortuorum tympanicorum in ecclesia Graeca.

<sup>2.</sup> Eine Neine Abbilbung beffelben, boch nach Abnahme bes Krenges, in ber Turcograecia p. 190.

beugen und im Weitergehen ein Kreuz zu machen. Man überredete sich, jene Kirche der Maria leuchte auch während der Finsterniß wie die Sonne. Man ging selbst dis zu einer ummittelbaren Berknüpfung dieser Dinge mit der Gottheit. "Wenn man Priester und Diakonen in ihren Sticharien "und Orarien hervortreten, um den Thron umherzehen und "die Köpse zum Gebet neigen sehe, seien sie den Engeln "Gottes gleich, wenn diese sich zu dem "Heilig ist Gott!" "um den himmlischen Thron gestellt. Ja mit Gott selbst "auf seinem himmlischen Stuhle lasse sich der Patriarch "vergleichen, der eine Person der Oreieinigkeit, nämlich "Jesum Christum, vorstelle, auf seinem irdischen Thron. "Das Heiligthum der Gebenedeiten, ein irdisches Paradies, "habe Gott gemacht und nicht Menschenhand!"

Die Gebanken, in benen ein Mensch sein tägliches Leben vollbringt, fordern einen geistigen Schlußpunkt; sie wollen an das Allerhöchste angeknüpft sein. Wie sonderbar dies auch hier geschehen, so ist doch der Macht der Priester, die darauf gegründet ward, die Rettung der Nationalität zuzuschreiben. Unter ihrem Schutz haben die Griechen den Türkenhaß und die eigenthümliche Natur bewahrt und ausgebildet, die ihnen jetzt zu Statten kommen.

<sup>1.</sup> Am Schlusse ber 'Ιστορία πατριαρχική. Turcogr. lib. III, p. 184. Καθώς ή θεότης κάθηται επὶ θρόνου εἰς τὸν οὐρανὸν, οὖτως καὶ αὐτὸς ὁ δεσπότης ὁ φέρων τὴν εἰκόνα τοῦ ἐνὸς τῆς ἀγίας τριάδος χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν κάθηται ἐπὶ τοῦ Θείου θρόνου τοῦ ἐπιγείου. "Εναι (ἔστι) δὲ καὶ λέγεται αὐτὸς ὁ ναὸς τῆς παμμακαρίστου ἐπίγειος εὐρανός, νέα σιών, τὴν ὁποίαν ἔκτισεν ὁ κύριος καὶ οὐκ ἄνθρωκος. Εξ grünbet sich bieß auf ältere Meinungen, wie sie Simeon Thessalonicensis περὶ τοῦ ναοῦ υστgetragen hat.

## Umwandlung osmanischer Zustände.

So sehen wir zwei seinbselige und unvereinbare Gemeinheiten in Einem Staat; bennoch schließen sie eng zusammen; die Herrschenden ziehen aus den Unterjochten Lebenstraft und immer frische Berjüngung. Wir bleiben aufs neue bei den Herrschenden stehen.

In ihnen hatte fich, wie wir faben, ber Inftinct bes Despotismus gleichsam brei Organe geschaffen: erstlich unmittelbare Sflaven, bie, von perfonlichem Dienft ausgegangen, ben Willen ihres Herrn in Rrieg ober Frieden in Ausführung brachten, Leute, um ihres Talentes willen bervorgehoben, auf osmanische Weise unterrichtet, im Behorfam erprobt, alt in ihres herrn Bunft, nun Theilnehmer an dem Glanz der Herrschaft: sobann jene boppelte Leibwache, ju Pferbe und ju Fuß, bie ben Sultan, wenn er rubte, zu beschützen, wenn er auszog, siegreich zu begleiten gewohnt war: bie erften wie bie letten Stlaven bes Serai, beren Sklaverei jedoch eine Art Borrang über Andere in sich schloß; endlich jene Lebensleute, die bas erworbene Reich unter sich vertheilt hatten und die übrige Erde auch noch zu erobern und unter sich zu theilen hofften, ohne boch je einen vom Wint bes Großherrn unabhängigen Besitz erlangen zu können. Wir erkennen, baf biefer fo geglieberte Organismus zweier Dinge bedurfte: zu feiner Belebung eines Menschen felber von lebendigem Geift und freien groken Trieben ber Seele; ju feiner Bewegung und Thätigkeit immerwährender Feldzüge und fortgehender Eroberungen, mit einem Wort, des Krieges und eines kriegerischen Hauptes.

Unter Soliman schien sich dies Alles in einem beinahe rollsommenen Zustande zu befinden. Betrachtete man nun, wie ein unverdrüchliches Hersommen jedem neuen Sultan irgend eine glänzende Unternehmung gebot, wie selbst der religiöse Ehrgeiz, Moscheen zu bauen, an die Erwerdung neuer Länder geknüpft war — deun aus diesen mußte man jene dotiren — und wie sich weder im Osten von dem allerdings schwächern Reiche der Perser, noch auch im Westen von der Christenheit, die um die Wahrheit ihres Glaubens zerfallen war, ein dauernder Widerstand erwarten ließ; so konnten selbst verständige Männer sürchten, der Lauf diesser Siege werde die Türken zu einer universalen Monarchie führen.

Indem man so dachte, indem man besonders bei einer Bergleichung osmanischer Macht und Tapferkeit mit occidentalischer erschrak und Böses weissagte, indem man in Abhandlungen zeigte, das die Türken unüberwindlich und warum sie es seien, so ereigneten sich bei diesen selbst Beränderungen, die den Zustand ihres Staates wesentlich umswandelten.

Das Reich bedurfte friegerischer Oberhäupter: fie fingen an ihm zu fehlen; es bedurfte ber ungeirrten Disciplin

<sup>1. 3. 3.</sup> Discorso sopra l'imperio del Turco, il quale ancorche sia tirannico e violento, è per essere durabile contra l'opinione d'Aristotele et invincibile per ragioni naturali. Eten batin sielen Bustet unt Folieta.

seiner militärischen Einrichtungen, seiner Sklavenerziehung: biese verfiel; es bedurfte fortgehender Eroberungen: sie besgannen zu mangeln. Unsere Absicht ist, zu zeigen, wie bies Alles geschah.

## Sultane.

Man hat im Occibent längst ben Contrast bemerkt, ber zwischen allen Sultanen vor Soliman und allen nach ihm geherrscht hat. Auch ben Orientalen ist er nicht entsgangen. Man versichert, ber Großwesir Mustasa Köprili habe häusig geklagt: seit Soliman seien alle Sultane, ohne Ausnahme, entweder Narren oder Thrannen gewesen; für das Reich gebe es keine Hülse, wenn man nicht von diesem verwahrlosten Geschlecht lasse.

Da nun Selim II als ber Anfang und Stammbater bieser neuen Reihe angesehen werden kann, da er auf dieselbe einen großen Einsluß gehabt haben wird, sei es durch seine Beispiel ober durch eine forterbende Eigenschaft seiner Natur, so ist doch sehr merkwürdig, daß er den Thron nicht mit Recht, sondern durch die List seiner Mutter, durch die Gewaltthat seines Baters über einen bessern Bruder erworben hat.

Soliman hatte einen ältern Sohn, den Sohn seiner Jugend, der ihm ganz ähnlich war, Mustasa, von dem das Bolt meinte, es habe ihn einer besondern Gunst des Himmels

<sup>1.</sup> Marfigli, Stato militare dell' imperio Ottomanno I, 6, p. 28.

zu banken: für so ebel, tapfer und hochherzig hielt es ihn; von bem ber Bater urtheilte, er entspreche ber Tugenb seiner Ahnen; ber von sich selber sagte, er hoffe bem Hause Osmans noch einmal Ehre zu machen.

Wie kam es nun, daß Soliman bem Erben ber Eigenschaften, burch bie er selber groß geworben, so übel wollte?

Muß man bei genagerer Erwägung bekennen, daß die Einrichtung eines Harems mit dem kriegerischen Despotismus genau verwandt, und daß die ausschließende Leidenschaft für Eine Frau, indem sie an das Haus bindet und zu vielen fremdartigen Einwirkungen Gelegenheit gibt, mit demselben unverträglich ist, so war es schon bedenklich, daß sich Soliman seiner Sklavin Rozolane vollkommen ergab, gefährlich aber, daß er die Ordnung des Harems brach, die Mutter des Thronsolgers, welcher der erste Rang gebührt hätte, hintansetzte und Rozolanen zu seiner Gemahlin erhob.

Es war eine bamals weit verbreitete Erzählung, 2 ber

- 1. Ravagero, Relazione; țieffir ciaffifc. La fama che ha di liberale et giusto fa che ogn'uno lo brama, p. 246 a. Solimano ha detto che Mustafa li par sia degno descendente della virtù de suoi passati, p. 247 b. Mustafa per essere più delli altri magnanimo et generoso — suole dire che egli è nato ancor per far honore alla casa Ottomana.
- 2. Unter andern wird sie auch von Turnschwamb in seinem Reisebuche aus dieser Zeit (Itineratio Constantinopolitana, Ms. des Prager Nationalmuseums) wiederholt. "Sp hatt", sagt er, "eine Metith fürgenommen zu bauen und den Pfaffen dabei Einkommen zu kiften, das ihr türkischer Babst oder Musti nit eher zuegeben wollen, sie sei denn zuvor vom Kaiser frei gemacht." Ausssührlich sindet sie sich in einer andern Handschrift: Aviso di Constantinopoli del modo tenuto della Roscia per far moine Mustasa etc. Biblio-

erste Schritt hiezu sei gewesen, daß Roxolane zum Heil ihrer Seele eine Moschee zu gründen gewünscht, der Musti aber ihr gesagt habe, das fromme Werk einer Sklavin komme nur dem Herrn zu gut; darauf nämlich habe Soliman sie für frei erklärt. Unmittelbar hieran habe sich der zweite Schritt geknüpft. Jenen Wünschen Solimans, denen die Sklavin gehorsamt, habe sich die Freie nicht mehr fügen wollen, denn der Fetwa des Musti habe gesautet, eine Freie dürse das nicht, ohne Sünde. Durch Leidenschaft auf der einen und Hartnäckigkeit auf der andern Seite sei geschehen, daß Soliman sie zu seiner Gemahlin zu machen bewogen worden. Man habe einen Ehevertrag abgeschlossen und ihr ein Einkommen von 5000 Sultaninen versichert.

Wie erst bies geschehen, so erfolgte das Gefährlichste, daß Rozolane statt Mustafa's einem ihrer Söhne die Nachsolge verschaffen wollte. Niemand war dies verborgen.
Man glaubte, daß sie sich in keiner andern Absicht durch
die Bermählung einer ihrer Töchter an den Großwesir Rusthen mit ihm verbunden.<sup>2</sup> Wenn man dann sah, daß
derselbe überall Sandschaks und Agas seiner Wahl ein-

teca Laurenziana zu Florenz 61, 14. Dies ist augenscheinlich bas Original ber Lettera di Michiele Codignac a Monsignor di Lodeva, Amb. in Venetia, 3 Ott. 1553. Lettere di Principi III, 141.

- 1. Ubert Folieta, de causis magnitudinis imperii Turcici B. 3, erzählt eben so.
- 2. Navagero: Li disegni della matre, così cara al Signore, et quelli del magnifico Rusten, che ha tant' autorità, non tendono ad altro fine che a questo, di fare in caso che morisse il patre, herede dell' imperio Sultan Selim, figliuolo di lei et cognato di lui.

zusetzen, daß er sich mit Geschenken aus seinen großen Reichthümern (man sagte, er besitze 15 Millionen und könne sein Haus mit Gold beden) Freunde zu machen suchte, baß er seinen Bruder zum Capudani Derja, zum Hauptmann des Meeres, erhoben, so bezog man das Alles hieraus: der letzte werde, salls Soliman sterbe, Mustasa, der seinen Sit in Amasia genommen, von Europa abhalten. Bon Soliman selbst fürchtete man allerdings weniger. Wenn Mustasa's Mutter, die bei ihm war und die er sehr hoch hielt, ihn täglich erinnerte, sich nur vor Gift zu hüten, so fürchtete sie, und, wie man sagt, nicht mit Unrecht, das Gift der glücklicheren Nebenbuhlerin. Die Türken glaubten, erst nach des Baters Tode werde es zum Kamps kommen, und diese Nachfolge könne leicht verderblich für ihr Reich aussschlagen.

Hierin irrten sie aber. Eben die Eigenschaften Mustasa's, die ihn zum Haupt dieses Reichs erheben zu mussen schienen, die ihn dem Bolke werth machten, wurden ihm beim Bater gefährlich. Wenn ihm Jedermann die Nachsolge wünschte, wenn die Janitscharen öffentlich bewiesen, wie sehr sie ihm wohlwollten, wenn kein Sklav seines Baters durch seinen Bezirk kam, ohne von seiner Freigebigkeit oder Güte gewonnen zu werden, so bemerkte zwar das Bolk, wie gut Mustasa sei, der sich bei so allgemeinem Wohlwollen niemals dagegen regte, daß Soliman seinen

<sup>1.</sup> Commentarii delle cause delle guerre mosse in Cipro, Ms., Informatt. XVII, 73. Si è veduto un di questi (granvisiri) chiamato Rusten venire a tante ricchezze che lasciò morendo 15 millioni d'oro.

Britbern weit arökere Begunftigungen erweife als ibm:1 aber ber Bater bemerkte nur jene Berbindungen, Die ibm verbachtig waren. Bei bem Namen Mustafa's schien er in Bewegung zu gerathen. Da half es biefem wenig, bag er auweilen icone Bferbe jum Gefchent nach ber Bforte fcidte: bag er, als er die Ungnade feines Baters inne geworben, nicht ben Fuß, wie er fagte, nicht einmal bas Geficht nach ber Gegend wandte, wo biefer Hof hielt, um ihn nicht zu ergurnen; endlich, als man von einer Berbindung rebete. die Muftafa mit Berfien eingehn wollte, als Rufthen bei einem Feldzuge im Often über bie Ergebenheit ber Janiticharen gegen benfelben Rlage führte, brach Soliman gurnend nach Afien auf und beschied ben Sohn vor fich. batte ohne Aweifel entfliehen, er batte mahrscheinlich widerfteben konnen, aber fein Molla fagte ibm, Die ewige Seligteit sei beffer als Herrschaft über bie ganze Welt, und unschuldig wie er war, mochte er das Aeuferste schwerlich Er tam, und man fab ben ichonen jungen Mann, beffen bobe fraftige Geftalt Jebermann bewunderte, in bas Belt feines Baters fcreiten: feine Baffen, felbft feinen Dolch hatte er zuvor abgelegt. Da geschah boch bies Aenferste; er warb vor ben Augen seines Baters erwürgt: man fab bie Leiche Muftafa's aus bem Belte beraustragen.2

<sup>1.</sup> Rabagero: Una cosa è maravigliosa in lui, che si trova havere mai non tentato di fare novità alcuna contra il patre, et stando li fratelli, figliuoli dell'altra matre, vicini a Constantinopoli et uno anco nel serraglio, esso però tanto lontano sta quieto.

<sup>2.</sup> Man ergablt, bag bie Stummen von Soliman hinter einem bunden Borbang bervor mit brobenben Augen angefeuert worben seien;

3mei Sohne blieben bem Babifcah noch übrig, beibe von Roxolanen; ber ältere, bem nunmehr bie Rachfolge gutam, Selim; ber jungere, feinem Bater abnlicher, leutfeliger, beliebter, aber vermöge bes türkischen Serkommens au gewiffem Tobe beftimmt, Bajazeth. Nach manchem Streit, manchem Empörungsversuch bes Jüngern tam es noch bei bes Baters Lebzeiten zwischen beiben zum offenen Rrieg. Gin Bascha, beffen wir öfter gebenken werben, Duftafa, hat fich gerühmt, er habe in ihrer Schlacht entschieden. Als Selim icon gefloben, sei er ihm zu Gulfe geeilt, er fei fo weit gegangen, bem Pferbe beffelben in bie Bugel gu fallen; wie alsbann Bajazeth ben Bruber zurückgekehrt unb hieburch bie Schlacht wieber hergestellt gesehen, sei er verzweifelt und habe sich entschlossen, nach Berfien zu flieben. 1 Er flob, boch zu entkommen gelang ihm nicht. Der Schah gestattete, bag Solimans Henker ihn auch bort erreichten und erwürgten. So viel Kampf mar nöthig, bamit Selim ben Thron bes Osman bestiege. Bielleicht war auch ber zweite feiner Brüber, höchst wahrscheinlich aber ber erste ein Erbe jener triegerischen und mannlichen Eigenschaften gewesen, burch welche

Turnschwamb, ber Mustafa kennt, sagt nur: wie er in bes Kaisers Belt geführt worden ist, ist ein alter koadatischer Winzer mit einem Handtuch (ihm) um ben Hals gefallen (ich auch kenne). Bgl. Busbequii legationis Turcicae epistola I, p. 50, welche die Quelle ber meisten andern Erzählungen hierüber ist.

1. Floriani (menn ber Rame ant ift): Descrittione dell'imperio Turch., 230. Non restò egli (il Bassa Mustafa) di ricordar modestamente al Signore, che quando era Beglierbei di Maras et ch'egli (Selim) era gia posto in fuga da Bajazet suo fratello, lo prese per le redine del cavallo andandogli prontamente in ajuto.

vies Haus so groß geworden; er aber, der den Umgang mit Eunuchen und Frauen und das Serai dem Lager vorzog, der seine Tage in sinnlichen Genüssen, in Trunkenheit und Trägheit dahinlebte, war das nicht. Wer ihn sah, sein vom Cyperwein entstammtes Gesicht, seine durch faulen Genuß allzudick gewordene kleine Gestalt, erwartete weder einen Kriegsmann noch einen Feldobersten in ihm; in der That machte ihn Natur und Gewöhnung ungeschickt, das Oberhaupt, das ist das Leben und die Seele jenes Kriegsstaates zu sein.

Er ift es, mit bem die Reihe jener unthätigen Sultane angeht, in deren mißlicher Natur ein Hauptgrund des Berfalls osmanischer Dinge ist. Gar Manches trug dazu bei, sie zu verderben.

Die alten Sultane nahmen ihre Söhne mit ins Feld, ober sanbten sie neiblos zu eigenen Unternehmungen aus. Noch lebte Osman, als sein Sohn Orchan das Wichtigste vollbrachte, was unter jenem geschehen ist, die Eroberung von Brusa. Wieber das Wichtigste, was unter Orchan geschehen, den Uebergang nach Europa, hat dessen Sohn Soliman ausgeführt. Hieden wichen spätere Sultane ab; sie hielten ihre Söhne von sich und von dem Kriege entsernt, in einer entlegenen Statthalterschaft, unter der Aussicht eines Bascha. Endlich hat man sogar vorgezogen, den Thron-

<sup>1.</sup> Barbaro 294: Delle quali laudabili conditioni.(di Solimano) non viene gia detto nè anco dalli proprii Musulmani che d'alcuna Selim sia stato herede.

<sup>2.</sup> Relatione di Constantinopoli et Gran Turco, Ms., 531: Quando li figliuoli del Gran Turco sono di età di 13 anni, sì circoncidono et fra 13 giorni li convien partire et si mandano

folger bis auf ben Augenblick, wo er regieren follte, wie einen Gefangenen einzusperren.

War nun aber bieser Augenblick gekommen, war Einer Sultan geworben, was war bann sein Geschäft? Marsigli erörtert, wie bas Borrecht ber Janitscharen, nur bann ins Feld gehen zu müssen, wenn ber Sultan es auch thue, ihnen von Soliman genommen worden. Es läßt sich fragen, wem Soliman bamit mehr Schaben gethan hat, ben Janitscharen ober seinem eigenen Geschlecht. Da die Janitscharen, ber Kern ber Miliz, unentbehrlich waren, so würde jeder Krieg auch ferner die Sultane genöthigt haben, mit ihnen auszuziehen; sie würden nicht das ganze Jahr im Harem sitzend, das nun das verderblichste aller ihrer Institute ward, Mark und Lebenskraft vergeubet haben.

An nicht wenigen auch ber spätern Sultane kann man einige eblere Eigenschaften wahrnehmen. Die Erziehung, die Lebensweise im Serai, beren ich gedacht, hauptsächlich aber die unumschränkt bespotische Gewalt, kraft beren sie auch kein Fetwa ihres Musti zu achten brauchen, wenn sie nicht wollen, die man so hoch stellt, daß man ihre Excesse für göttliche Eingebungen erklärt, reizt sie, daß sie den unsedlen nachgeben und diese allmählich zu ihrer andern Natur werden lassen. Eine so absolute Gewalt ist nicht für den Menschen. Die Bölker sind nicht so klein und elend, sie

per governo in qualche luogo di Natolia et in vita del Gran Turco sempre sono tenuti fuora della città.

<sup>1.</sup> Murabgea b'Ohsson Tableau général de l'empire ottoman, Baris 1787 fol., I, 294, liber biese Gesangenschaft.

<sup>2.</sup> Murabgea b'Ohsson a. a. O. Code religieux I, 95.

ertragen zu können. Es wird sich auch kein Herrscher finben, ber groß genug wäre, sie auszuüben, ohne selbst babei zu Grunde zu gehen.

Wie schöne Hoffnungen gewährte Murab III. Selims Sohn! Besonders im Gegensatz mit dem Bater erfcien er mäßig, mannlich, ben Studien ergeben, ben Baffen nicht abgeneigt. Auch zeigte er einen febr löblichen Anfang. Bon einem turkischen Sultan finde ich boch recht icon, was eine unserer Relationen von ihm erzählt. Man kennt ienes entfetliche herfommen, vermöge beffen bie Sultane ibr erftes Geschäft nach bem Tobe bes Baters fein liegen, ihre Brüber zu ermorben. 1 Uralt war es nicht; Osmans Brfiber ftritten in feinen Schlachten; boch allmählich war es unverbrüchlich geworben. Murab nun, fagt bie Relation, ba er von Herzen milb war und kein Blut seben konnte, wollte fich weber auf ben großherrlichen Stuhl fegen, noch feine Ankunft in ber Stadt bekannt werben laffen, ebe er bie neun Brüber, bie ihm im Serai lebten, vor bem Tobe ficher geftellt batte. 2 Er sprach bierüber mit feinem Muallim, mit bem Mufti, mit anbern Belehrten. Aber fo brin-

- 1. Relatione di Const. e Gran Turco: Per obligo di lege di stato Ottomano fa il successore strangolare tutti li fratelli maschi che si trovano nel serraglio, et se qualchuno si truova fuori, lo manda incontinente a far morire sino bisognando con farli guerra.
- 2. Relatione di C. e G. T: Sultan Murat essendo pietoso di non poter vedere far sangue, stette 18 hore, che non volse sedere in seggio imperiale nè publicare la sua venuta nella città, desiderando e trattando prima di liberare li 9 fratelli maschi carnali. Piangendo mandò li muti. Scunciavius unb Thuan (lib. LIX) haben hievon buntic Rotiz.

gend schien biesen die Nothwendigkeit, daß er sie auf keine Weise siberzeugen konnte. Er selber vielmehr, nachdem er sich 18 Stunden lang gehalten, mußte sich endlich bequemen. Dann rief er den Borsteher der Stummen, zeigte ihm den Leichnam seines Baters und gab ihm neun Tücher, die neun Brüder zu erwärgen. Er gab sie ihm, jedoch mit Thränen.

Es war in ihm eine gewisse Menschlichkeit, ein Anflug von poetischen Studien, auch eine Art Entschlossenheit war in ihm. Als er sich einst die Geschichte seiner Vorsahren vorlesen ließ, fragte er die Umstehenden, welcher von den Kriegen derselben ihnen der schwerste scheine. Sie antworteten: "Ohne Zweisel der persische." Er versetze: "Sben den will ich unternehmen", 1 und unternahm ihn. Deutsche Gesandtschaften fanden ihn klug, nüchtern und gerecht, einen Meister im Belohnen und Bestrasen.

So war er im ersten Anfang. Nicht alle Menschen aber bleiben bem Charakter treu, ben man in ihrer Jugend an ihnen wahrnimmt. Die Entwickelung geht auch in männslichen Jahren fort, und nicht immer aus Härte zu Milbe, aus Bewegung zur Ruhe. Es gibt auch beren, die aus bescheibenen, gesetzen und ruhigen Jünglingen leibenschaftsliche, stürmische und unerträgliche Männer werden.

Murab entwickelte sich ganz anders, als man gehofft hatte. Zuerst ergab er sich einer unthätigen Zurückgezogenheit. Er für seine Person floh den Krieg; er vermied selbst

<sup>1.</sup> Morofini Rel.: Ms. 372.

<sup>2.</sup> Gerlachius ad Hailandum 1 Aug. 1576 in Crusii Turcograecia 499. "Ein sonberer Liebhaber ber Gerechtigkeit". Gerlachs Tagebuch 160.

bie Jagb; 1 melancholisch in Stillschweigen, in ber Tiefe bes Balaftes, mit Stummen, Zwergen und Berschnittenen lebte er seinen Tag. Da ließ er zwei unerfättliche Begierden über sich Herr werden: die eine nach Frauengenuk. ber er bis zu einer Bernichtung seiner Kräfte, bis zu gewaltfamer Ausbildung feiner alten Anlage zur fallenben Sucht nachhing, die andere nach bem Gold. Zum Theil war biese freilich ererbt. Schon von Selim erzählte man, wie er bie Bechinen, bie ihm jahrlich in großen Summen von mehr als Einem Reiche famen, in eine große Rugel habe gießen und von feinen Stummen in die Cifterne malgen laffen, mo fein Privatschatz, die Chasineh, war. 2. In Murab nahm man eine beinahe unwillfürliche Reigung zu bem geprägten Metall mahr. Es klingt fast mbthisch, wenn man lieft, er habe fich eine vierectige Grube, wie einen Brunnen, von Marmor ausgebaut; babin bringe er jährlich bei britthalb Millionen Golb, alles Zechinen und Sultaninen; von alten Runftwerken nehme er bie golbenen Zierrathen ab, schlage Münzen mit seinem Namenszuge baraus und werfe sie in feine Grube; über bem Eingang zu berfelben, ber mit ber möglichften Sorgfalt verschloffen fei, ftebe bas Bett, in bem er schlafe. 3 Wie bem sei, so ist gewiß, bag man sich nur

ì

<sup>1.</sup> Soranzo, Relatione o diario di viaggio: Lontano dei negotii, — non essendo punto bellicoso nè amatore d'essercitii militari, — ritenendosi insino dalle caccie, particolar piaceri de suoi precessori.

<sup>2.</sup> Relatione di Const. e G. T.: Selim cominciò ad usare di fondere tutto l'oro che veniva dall' entrate de regni et farne una palla grande, quale faceva mettere rozzolando per terra dalli muti in quella cisterna accio non rivelassero niente.

<sup>3.</sup> Relatione di 1594: Nella propria camera ha fatto una

burch ben Tribut immer neuer Geschenke in seiner Gunst erhalten konnte, daß gar bald die Stellen käuslich wurden. Man kann sagen, daß er, der Herr dieses Reichs, sich gleichsam bestechen ließ. So sehr beherrschte ihn jene unglückliche Neigung.

Wenn biefer Menfch fein Tagesgeschäft vollbracht, wenn er nämlich jene Audienz gegeben, mahrend welcher die Beschenke, bie ber Gefandte ober ber Bittenbe gebracht, por ben Fenstern vorbeigetragen wurden, fo bag er fie in Augenschein nehmen konnte - eine Audienz, bei ber er nichts that, als bag er ben Gefandten, ben man fehr schnell bis bart por ihn und eben fo schnell zurückführen mukte. 1 anborte, ihn mit seinen großen, matten, traurigen Augen ansah und etwa mit bem Ropfe nickte; wenn er bies gethan, bann ging er wieber nach seinen Barten, wo in tief verborgenen Stellen seine Beiber vor ibm fpielten, tangten und fangen, ober seine Zwerge ihn beluftigten, ober feine Stummen, felbst ungelent, auf ungelenken Bferben lacherliche Wetttampfe mit ihm hielten, in benen er balb auf bie Pferbe, balb auf die Menschen schlug, ober wo gewiffe Juben lascive Komöbien vor ihm aufführten.2

War bies ein Haupt für einen Staat, ber, auf Rrieg gegründet, im Kriege seine Existenz hatte?

buca quadra molto profonda, in guisa d'un pozzo, cinta da finissimi marmi et la va impiendo tutta d'oro. — Bomit bie Rel. di Const. e G. T. fibereinstimunt: Sono le bocche serrate con tre coperchi di ferro con chiave et sopra vi sono murate da tre palmi, che non appare ci sia cosa alcuna.

- 1. Go fchilbert Sorango feine Aubieng.
- 2. Relatione di 1594.

Auch seine Nachfolger waren es nicht. Bon Mebemet schweigen unsere Relationen; boch wissen wir auch ohne sie. baß biefer schwache Fürst mehr regiert ward als regierte. Eine ebler geartete Natur war Ahmed. Er hatte mit bem 14ten Jahre ben Thron beftiegen; erft gegen bas Enbe feiner Regierung warb er ein Mann. Dann zeigte er fich milb, ruftig, voll ebler Blane. Schiffe, bie von ben Chriften genommen worden, bedauerte er minder, wenn sie sein eigen, als wenn fie bas Gut armerer Moslimen waren; einen Menichen, ber ibn mit einem Stein geworfen, wollte er lieber für mahnsinnig erklären als bestrafen. 1 Er hielt wiederum auf eine unbeftechliche Gerechtigfeit, er forschte felber bem Grunde ber Beschwerben nach: wie febr berehrte ihn icon bafur bas Bolt, bem biefe Gigenschaften unmittelbar zu gute kamen! Doch er hatte noch weit mehr im Sinn. Wie man ihn täglich zu Bferbe, auf ber Jagb, mit Bogen und Pfeil beschäftigt fab, fo maren feine Bebanten auf den Krieg gerichtet. Wenn er bie Thaten Solimans las, schien er biesen nicht allein erreichen, sonbern übertreffen zu wollen. 2

- 1. Balieri, Relatione di Constantinopoli: Si dimostra assai osservante della loro legge et della giustitia et del bene de suoi sudditi, il che lo fa amare dal popolo tutto, et quando può havere notitia d'uno aggravio, se ne risente grandemente e ne fa la provisione. Et negli accidenti delle galere prese da Fiorentini et Spagnuoli s'andava consolando con dire che la perdita non fosse di Mussalamani, ma toccasse al suo solo interesse. Non inchina al sangue, anzi più tosto in alcune occorrenze si è dimostrato di natura mite.
- 2. Basieri: Spiriti grandi nutrisce con la memoria di Sultan Soliman, che va frequentemente leggendo con pensiero non pure d'imitarlo ma di superarlo.

Inbessen begegnete bievon nichts. Inbem nämlich bem Reiche, bas eben burch Rriege und Emporungen geschwächt war, in ber That die Kraft zu einer großen Unternehmung abgehen mochte; indem sich ber Fürst vielleicht hiedurch abbalten lieft, ju einem Beginn ju fcreiten, und fich nur in Abfichten ergötte: fo erfolgte, bag feine Seele, bie ihre ganze Stärke nicht in großen Unternehmungen entwickeln konnte, an ben kleineren Geschäften leicht Ueberbrug und Sättigung empfanb. Die unumschränkte Gewalt hatte auf Ahmed eine sonberbare Rückwirfung. Fremden Widerspruch war er weber zu erfahren gewohnt noch zu ertragen geneigt; aber sich selber widersprach er stets. Seine Gebanken erschienen oft einander entgegengesett; er bereute feine Sandlungen sogleich in ihrem Anfang; er wiberrief seine Befehle im Beginn ihrer Ausführung. Selbst im täglichen Leben nahm eine heftige Unruhe Plat; es war kein Ort, es war feine Beschäftigung, fein Vergnügen, woran er nicht balb Mißfallen gefunden batte. 1

So mußten ihm alle seine Bemühungen zerrinnen und alle seine Plane versliegen.

Nun ist unter allen seinen Nachfolgern wohl nur ein Einziger von wahrer Kraft und Selbständigkeit gewesen: Murad IV. Doch wir werden sehen, wohin seine Natur gedieh, und wie wenig er ein Fürst war, der ein Bolk resgieren konnte.

1. Balicri: La mal cupidità troppo cercando perde et dopo molta fatica subitamente getta quello che avidamente ha rapito, et dall' abondanza delle delizie nasce la satietà et dalla satietà la nausea. La leggierezza quasi turbine volge intorno tutte le cose.

Genug, seit jener unglücklichen Bermählung Solimans mit Rozolanen sing dem Organismus des osmanischen Kriegsstaates das Haupt zu ermangeln an, auf dem das Leben desselben beruhte. Die Sultane sahren sort, Emire zu sein wie ihr Ahnherr, mit einer Kriegsgenossenschaft aus Sklaven. Was muß es wirken, wenn der Geist der Genossenschaft zuerst von dem Emir weicht! Bedarf der Despotismus der Staven, so bedürfen die Sklaven des Herrn.

## Befire. `

Sollte sich aber in bem Staate nicht ein Heilmittel gegen ein Uebel gefunden haben, von dem sich so leicht voraussehen ließ, daß es wenigstens dann und wann einstreten mußte?

Es ist bei ben Osmanen ein Institut vorhanden, das den Wirkungen sultanischer Unfähigkeit zuvorzukommen geeignet ist, das Institut des Wesirisaasam, das ist des Großwesirs. Einen solchen pflegen sie einen unumschränkten Stellvertreter, eine Ordnung der Welt, ja einen Herrn des Reichs zu nennen. Uns ihm beruht, da die Reichsverwaltung und so wie der Sultan unfähig wird, alle thätige Macht in seinen Händen liegt, ein großer Theil des öffentslichen Glückes. Es kommt nur darauf an, daß man einen Menschen sinde, der so wie er die Verpflichtungen seines Herrn siber sich nimmt, auch alle die Tugenden habe, welche biesem abgehen.

1. Bei Sammer, Staatsverfaffung ber Osmanen, I, 451; II, 84.

Nun muß man anerkennen, bag biefe Bewalt unter Selim II bem geeignetsten Manne anvertraut mar, ber fich nur finden ließ, einem Bosniaten, Debemet. Haufe seines Oheims, eines Pfarrers von Saba, war er als ein junger Sklav in bas Serai gebracht worben und bier zu einer so boben Würde gestiegen. Da Selim selten Jemand sprach ober fab außer ibm; ba ibm ber Sultan bie Geschäfte sämmtlich zu überlassen pflegte, so bag alle Bortrage auswärtiger Gefanbten, alle Berichte aus bem Innern bes Reichs nur bei ihm angebracht wurden, und er auf alle ben Beschluß faßte; ba er alle Stellen zu besetzen, alle Würden und Ehren auszutheilen hatte; ba bie Summe so ber Civil= als ber Criminalgerichtsbarkeit auf ihm beruhete: so kann man Barbaro beistimmen, welcher sagt, er sei in bem Reiche bas einzige Ohr gewesen, um ju boren, und ber einzige Ropf, um ju entscheiben. und Unglück, Gut und Blut aller Unterthanen lag in ber Band Diefes Stlaven von Saba. Man war in Erftaunen, wie er allen Beschäften genügte. 1 Nicht allein hielt er an ben vier Tagen bes öffentlichen Divan von früh bis Nachmittag aus: in fo mannigfaltigen Sändeln, baß z. B. ber Dragoman von Benedig immer baselbst anwesend sein ju muffen glaubte, um fogleich widersprechen zu konnen, wenn etwa eine unerwartete Rlage von ben Gränzen ein-

1. Barbaro 296: Chi potrà dunque con ragione comprendere che basti il tempo a tante e così diverse attioni et come vi possa esser tanta intelligenza che a così importante governo supplisca? nê però è mai impedita audienza a qualsivoglia ancora che minima persona ad ogni sua commoda satisfattione. Bon bieser ganzen Stelle ist in bem Abbrud bieser Relation, Tesoro politico I, p. 87, seine Spur.

laufe; sondern er gab auch sowohl an den übrigen Tagen als felbst an biesen nach geenbigtem Divan noch in feinem Saufe Bebor. Reber Beringfte fonnte ibn fprechen; ber ganze Saal war immer voll; boch borte man keinen Laut als beffen Stimme, ber fein Anliegen portrug, ober bes Schreibers, ber eine Bittschrift vorlas; bie Entscheibung erfolgte augenblicklich, unwiderruflich, und babei meist zur Genugthuung berjenigen, beren Sache es galt. In fein Saus ftrömten Gefdente von Stlaven und Pferben, fünftlichen Webereien und feibenen Zeuchen, und hauptfächlich Es entspringt barin eine Quelle von Gold. von Gold. fagt Barbaro. 1 Es strömen babin Alüsse von Gold und Silber, fagt Floriani. Auch war er nicht ber Mann, biese Schätze zu verschließen. Dreitausend Menschen affen taglich von seinem Tisch. An nicht wenigen Orten in Europa und Afien fab man Moscheen, fab man Baber und Bafferleitungen, Brücken und Damme, die er errichten laffen. Borzüglich gern legte er Raravanserais an, in welchen bie Reisenben brei Tage lang unentgeltlich mit Brot, Reis und Fleisch, auch mit Futter für die Bferbe versorgt wurden.

1. Barbaro 287: Hora mo quali crede la S. V. siano quelle (le ricchezze) di Mehemet Bassa: poiche oltre l'infiniti donativi minori ne sono molti ancora di 20, 30 et anco di più di 50 miglia scudi l'uno; ma qui non debbo io allargarmi, lasciando che da se medesime le S. V. lo considerino, sapendo che non si fa mentione di grado o d'altra cosa di gratia o di giustitia in quell' amplissimo imperio che egli non ne sia riconosciuto abondantemente, aggiongendovi di più che ogn' uno per essere stabilito et accresciuto di honore et d'utilità lo tributa quasi del continuo, onde si può quasi dire che sempre nella casa sua corre un fonte d'oro. Auch von biefer Stelle, 9 Bl. vor ber vorigen, feine Spur im Abbrud.

Dieses Glüds, bieser Macht und Größe überhob sich Mehemet nicht. Er ist einer ber Ebelsten bieses Bolkes, beren Anbenken auf uns gekommen. Man fand ihn immer gütig und friedsertig, nüchtern und religiös, ohne Rachsucht, ohne Habzier. Noch in einem Alter von 65 Jahren erschien er als ein trastvoller, frischer Mann, wohlgebildet, groß, von würdiger Gegenwart.

Auf feine Mäßigung hatten vielleicht zwei Dinge Ginfluß. Wenn es nämlich für geordnete Berfassungen eine ber schwersten Aufgaben ift, sich ber Willfür ber obern Staatsbeamten entgegenzustellen, eine Aufgabe, um welcher willen sie überhaupt versucht werben, so ift es immer bemerkenswerth, bag auch ber Despotismus biefelbe auf eine gewisse Weise löst, boch nicht burch Gesetze, sonbern burch Willfür: - burch bie Willfür bes Despoten felbft. einem kleinen Jrrthum, an einem geringen Fehler, ber etwa auf ben Großberrn einen falschen Einbruck machen konnte, fab Mehemet fein Glud und fein Leben hangen. — Dazu fam, bag neben bem erften zu biefer Zeit noch einige anbere Wefire bei ber Pforte bestanden, die zwar nur ju Gehorsam und Ausführung ba ju fein schienen, aber bie, wenn gleich felten, boch zuweilen, z. B. wenn ber Großherr nach ber Moschee ritt, ober wenn er einen Divan gu Bferbe hielt, ober burch eine Berbindung im Serai, Rutritt zu ihm hatten, die sogenannten Wesire ber Ruppel.

<sup>1.</sup> Barbaro: Nelle fatiche mai manca, responde gratamente, non s'insuperbisce per la suprema dignità che tiene, nè mancò per essere genero di Signore. — Außer Barbaro itber Mehemet besonders die in der Berliner Sammlung mit dem Namen Floriani bezeichnete Relation. Bgl. Zinkeisen Osman. Gesch. III, 89.

biefen waren zwei beftige Geaner Mehemets, Biali, auch ein Schwiegersohn Selims, und jener Muftafa, ber in ber Schlacht wider Bajageth entschieden und fein fleines Berbienft um feinen Herrn zu haben glaubte. Zuweilen fetten fie etwas wider ihn durch. Als Selim baran bachte, feine Regierung burch irgend eine Eroberung zu bezeichnen. waren fie für einen Angriff auf Chpern; Mehemet war für eine fühnere Unternehmung. Die Natur bes Grokherrn neigte fich zu ber leichteren. Daß fie ihnen alsbann fo balb gelang, ward bem Mebemet beinahe gefährlich. ibm bie tiefe Bewegung seiner Seele an, wenn er von ihren Berfolgungen sprach. 1 Da nahm er fich boppelt zusam-Dan fonnte nicht fagen, mit welchem Bebacht, mit men. welcher Borsicht er selbst in ben kleinsten Dingen zu Werke Um den Neid nicht zu reizen, versagte er sich auch Conftantinopel mit feinen Bauwerfen zu schmuden.

Er errichtete baselbst nichts als eine kleine Moschee, die jedoch das Monument seines Mißgeschicks werden sollte. Wir erinnern uns, daß er der Schwiegersohn des Großherrn war. Seine zwölf Kinder begrub er allba.

In der That gelang es ihm, sich unter drei Fürsten auf dem Gipfel der Macht zu erhalten. Die beiden letzten, Selim und Murad, verdankten ihm ihre ruhige Thronbesteigung. Zu Selims Gunsten verschwieg er Solimans Tod vor Sighet. Als nun Selim gestorben, verheimlichte

<sup>1.</sup> Relatione del Barbaro delli negotii trattati di lui, 380. Il Bassa si dolse di quello ch'era successo, et venendo alle lagrime si rammaricava quanto fosse da suoi emuli perseguitato, sì come anco molte volte ha fatto meco con molta afflittione dell'animo suo.

er auch bessen Tob. Er berief insgeheim ben jungen Murab aus Asien; in ben Gärten, wo dieser unerwartet bald und bei Nacht angelangt, unter dem Baume, wo er sich niedergeset, bewillsommnete ihn Mehemet und führte ihn in die großherrlichen Gemächer. Wie sehr schien da die ganze Macht des Reichs in seinen Händen zu liegen! Er ließ, wie man sagt, den Sultan stillstehen, rief die Mutter desselben und fragte sie, ob das ihr Sohn sei, Sultan Murad; als sie es denn bejaht, erhob er die Hände gegen den Himmel, dankte Gott und betete zuerst für das Wohl des neuen Großherrn.

War nun die Macht sultanischer Willtur für das Institut der Wesire nicht unnüt, so lange sie in gewissen Schranken blieb, so mußte sie doch verderblich werden, sosbald sie mehr von Mißtrauen als von Klugheit geleitet, sobald sie allzu oft ausgeübt ward.

Murad den III machte schon das wohlerwordene Anssehen Mehemets bedenklich, und er begünstigte die demselben untergeordneten Wesire von der Kuppel wider ihn. <sup>2</sup> Doch ward Mehemet, ehe er hievon etwas litt, von einem entrüsteten Timarli, dem er, vielleicht mit Recht, sein Timar abgesprochen, und der als ein Bettler Eingang in das

<sup>1.</sup> Morostini: Constantinopoli del 1584, nel qual luogo di poi ha fatto fare una bellissima fontana. Da ist auch bas Uebrige ausstührlich erzählt: ähnlich bei Sagredo Memorie istoriche de monarchi ottomanni p. 617.

<sup>2.</sup> Soranzo: Diario, 465. Venuto all' imperio Sultan Murad, cominciò Mehemet declinare dalla solita gratia et favore, cercando il Signore ogni occasione di levargli il credito et autorità acquistatasi in vita del patre.

Haus bes Westrs sand, ermorbet: ein Mann, mit bem, wie Floriani sagt, die Tugend der Türken zu Grade ging.

Benigstens Kraft und Ansehen der Westre ward nach ihm vermißt. Rasch hinter einander solgten Westre von den widersprechendsten Katuren. Aus den Händen Achmets, erst eines Gegners, nun des Nachsolgers von Mehemet, übrigens eines guten alten Mannes, der vor allem nichts von Bestechung wissen wollte, empfing jener Mustasa, der wider Bajazeth und Eppern gestritten, die Verwaltung. Obwohl 70 Jahre alt und von abschreckendem Ansehen: dichte Brauen hingen ihm über die Augen her und beschatteten sein dunkles Gesicht; obwohl wegen grausamer Thaten besonders in Eppern berüchtigt, wußte Mustasa dennoch jene hestige und gewaltsame Gesinnung, die er so oft bewiesen, hinter seinen Manieren, schmeichlerischen Keden, gütigem Empfang zu verbergen.

Rur auf eine Zeitlang die Verwaltung, nicht die Würbe kam an ihn; man sagt, daß er aus Mißmuth, weil er das Siegel nicht empfing, Hand an sich selbst gelegt. Unter den Besiren zweiten Ranges war ein Albaneser von unsern Scutari, Sinan, welcher im Serai allein von sieden Brüdern ausgehalten, die er eine der vier höchsten Würsden, die Würde eines Tschokahdar (der dem Großherrn den Saum des Mantels trägt), erlangt und von ihr aus zu bedeutenden Aemtern besördert werden konnte; welcher hiers

<sup>1.</sup> Floriani: Haveva (Achmet) più tosto nobil natura che testa di negotii.

<sup>2.</sup> Soranzo: Mustafa se ne morì per disperatione, o come altri vogliono, s'attossicò, come ingratamente remunerato di tante imprese da lui condotte a felice fine.

auf, um bei Mebemet in Gunft zu tommen, ben Awist besselben mit Mustafa, und um bei Murab, bie auffeimenbe Abneigung beffelben gegen Mehemet zu benuten gewußt batte: 1 biefem Sinan gab ber Großberr bas Siegel. Die Abendlander bemerkten an ihm eine sprechende Aehnlichkeit mit bem Cardinal Granvella. Für Granvella ift bas fein Lob. Sinan trug seine Unverschämtheit ohne Rudficht gur Schau. 2 Er lachte, wenn er Jemand mit feinen Bravaten in Schreden gesett zu baben glaubte. Ju ber That waren ihm früher einige Kriegsthaten in Arabien und an ben Rusten von Afrika gelungen. Wie er nun wider die Berfer ging, so rühmte er sich, er wolle ben Schah aus Casbin hervorholen und nach Conftantinopel mitbringen; wie er zurückfam, nicht allein ohne ben Schab, sonbern ohne baß er irgend einen nambaften Erfolg erfochten, ruhmte er fich bennoch, ein Land für funfzig Sanbichats erobert zu haben. Indeß ba er sich bei bem ferneren ungunftigen Berlauf bes persischen Rrieges vernehmen ließ, wiber einen Schah bedürfe es eines Schahs, - fo fiel er in Ungnabe.

Wieber von ganz anderer Natur war sein Rachfolger, ein Croate, Siawusch, wohlgebildet, angenehm, gütig, höflich, geschickt. An jenem Tage, wo er auf einer Reise be-

- 1. Die Erzählungen hievon allein bei Soranzo.
- 2. Floriani: E' Sinan ambitioso inconstante contumelioso enfiato imprudente impudente superbo e nella pratica senza nessuna sorte di maniera civile. E' anco chiamato da Turchi matto aventuroso. Mit bieser schiechten Lobrebe simunt Soranzo siberein.

griffen, um eine Schwester zu ihrem Gemahl zu begleiten, 1 mit noch einem Bruder und noch einer Schwester von den Türken überfallen, gefangen und in die Sklaverei abgeführt wurde, erwartete er wohl das Glück eines so hohen Ranses nicht. Indeß welch ein schlechtes Glück! Nicht lange litt ihn Murad.

Er verließ sogar die durch die Zeit geheiligte Gewohnheit seiner Borfahren, hohe Staatsbeamte und Westre
nur aus Stlaven zu nehmen. Bon allen Anführern im
persischen Kriege hatte sich allein Osman Pascha Ruhm erworden. Obwohl der Bater desselben Beglerbeg, obwohl
auch seine Mutter Tochter eines Beglerbeg gewesen und er
nach der osmanidischen Familie leicht von der besten Hertunst im Reiche war, wählte ihn der Großherr dennoch.
Rur zu bald aber bisste Osman seine kühnen Unternehmungen in Persien mit dem Leben.

Hierauf entfernte sich Murab noch viel weiter von der Sitte seiner Borsahren. Er kehrte zu den Abgesetzten, doch nur auf eine kurze Weile, zurück.<sup>2</sup> Sinan, Siawnschund einen Dritten, Ferhat, sah man einander gleichsam abslösen; man sah ein Ceremoniel für die Absetzung eines

1. So versiehe ich ben Soranzo, 467: Pervenuto in mano de Turchi con modo si può dire tragico, perche accompagnando insieme con un suo fratello due sorelle a marito (bies läßt intes auch eine antere Erstärung zu) diede in una imboscata de Turchi. — E' il più trattabile et cortese.

2. Relatione di 1594: Con diversi pretesti il più delle volte leggieri gli fa, come dicono loro, manzoli (le nom de Mazoul répond à déplacé, déstitué, Offica II, 272), cioè gli depone; se ben dopoche gli ha fatto vivere un pezzo senza dignità et governo et ben mortificati, torna poi con il mezzo de danari et de presenti a ricevergli in gratia.

Wefirs entstehen. In ben Gemächern, bie ihm angewiesen waren, erfcbien plotlich ein Bote bes Sultans, forberte zuerst bas Siegel, bas ber Wesir im Busen trug, machte ibm barauf ein Zeichen, daß er sich zu entfernen habe, und ichlof ihm endlich vor feinen Augen bie Pforte. warb für den Nachfolger eröffnet, ber jedoch in Rurzem basselbe Schickfal zu erwarten hatte. War es nun mehr Miktrauen ober mehr ein leicht gefakter Ueberdruff, mas ben Sultan ju fo ftetem Wechfel bewog, fo glaubte man boch auch, daß es mit seiner Goldgier zusammenhange. Sinan gab zuweilen 100,000, zuweilen 200,000 Zechinen, um sich in seine wankelmuthige Gnabe berzuftellen. Capuban Cicala verhehlte nicht, bag er auf Beute ausfahren muffe, um bem Sultan 200,000 Bechinen barbieten zu können, sonft habe er feine Absetzung zu fürchten; und in der That war schon einer seiner Nebenbuhler nach Hofe gerufen. 1

Unter ben folgenden Sultanen blieb es auch wie unter Murad. Wir sehen auch unter Ahmed Wefire von der entgegengesetztesten Denkart wechseln.<sup>2</sup> Bald ist es ein

1. Relat. di 1594: Il Signore prontamente accettò il consiglio di Ferat Bassa, che lo persuase a chiamar a Constantinopoli Giafer, famoso capitano di mare, per accrescere maggiormente al Cicala la gelosia.

2. Balieri von Munche Zeit. Lo stato del primo visir et d'ogn'altro ministro di quel governo è lubrico assai, restando la sua grandezza appesa a debolissimo et picciolissimo filo. Avviene che o per piccolo disgusto che prende il re o pure per incontro d'altri accidenti et alle volte per brama di novità viene deposto dal governo et abbandonato e negletto, et se vivo, resta poco men che sepolto nella miseria.

Mehemet, ein friedfertiger, ruhiger, nur allzu wenig entsichlossener Mensch, der indeß einen Jeden genugsam hört und die Gründe zu fassen sucht, die man ihm vordringt. Bald ist es Nasuf, ein reizdarer und heftiger Albaneser, der nur ungern Gehör gibt, der immer zu dem gewaltsamsten Beschluß am meisten geneigt ist, mit dem der venezianische Bailo in ein Meer von Schwierigkeiten gekommen zu sein klagt.

Durch biefe Entwickelung nun geschieht, baß, inbem bas Haupt ber Regierung häufig wechselt, Art und Weise ber Verwaltung, Grundsätze und Gewohnheiten ber obersten Behörben unstet werben und sich nicht minder häufig ändern. Hauptsächlich geschieht, daß die Westre, von der Laune des Sultans allzu abhängig, die Fehler besselben gut zu machen unfähig werden.

Ift nun ber Großherr selbst kein Mann, bas Reich zu lenken, ist auch sein Besir verhindert, jene Selbständigkeit und Stetigkeit zu erwerben, ohne welche keine Verwaltung möglich ist, an wen kommt dann die Leitung der Geschäfte, von wem geht die innere Bewegung des Staates aus?

Es ist auch hier geschehen, was den orientalischen Despotien immer begegnet: auch hier hat die Laune Jemand hervorgerusen, der sie zu beherrschen weiß; es hat sich eine neue Regierungsweise ausgebildet, die in den Händen der Günftlinge innerhalb des Serai ist, in den Händen der Mütter der Sultane, oder ihrer Gemahlinnen, oder der Eunuchen.

Wir sahen, welchen Einfluß schon Rozolane ausübte; auch unter Murab galten die Weiber viel, und durch den

Sout einer albanefischen Landsmännin im Harem hauptfachlich bielt sich Sinan. 1 Schon unter biefem Sultan jeboch waren bie wichtigsten Geschäfte in anderer Sand. Babrend alle Bürben schwantten, erhielt fich bei ihm allein ber Cavu Agaffi. Aga, wie fie fich ausbrücken, bes Thores ber Glückfeligkeit, Oberfthofmeifter und haupt ber weißen Berichnittenen, in unverrücktem Unfeben. 2 Balb mit bem Schmud ber Stlavinnen bes Harems, ben er von Benedig verschrieb, zu welchem er zuweilen unausführbare Sachen forberte, 3 balb mit einem angenehmen Geschenk, und ware es nur ein golbenes Gefäß voll wohlriechenden Deles gewefen, wußte er ber Neigung feines Berrn ju schmeicheln. Es gelang ibm einmal, im Serai felbst eine prachtige Galerie einzurichten, ohne bag es ber Sultan bemerkte; als fie fertig war, führte er ihn babin; fie lag an einem ber fconften Buntte jener fo wohlgelegenen Garten, mit einer Aus: ficht auf beide Meere: er eröffnete fie bem Erstaunten und

- 1. Auch von der Oberhofmeisterin (Radun Rjetchuba) sagt die Rel. di 1594: Venetiani si vagliono molto del favore di questa donna presso il Signore, sendo hor mai chiari che ella ottiene cio che vuole et il più delle volte lo sa mutar pensiero.
- 2. Dieselbe Relat: Di natione Venetiano, nato bassamente, ma di bellissimo ingegno, è perfido Turco, il quale si è tirato tanto innanzi nella gratia del Signore, che in la sola sua persona ha unito due carichi principali della camera, cioè il titolo et carico proprio del capi aga et anco di visir bassa.
- 3. Rel. di 1594: Ne risente Venetia, perche hora il Bailo hora mercanti Venetiani hanno da lui carichi et disegni di cose quasi impossibili, come ultimamente volse un raso cremisino che fosse simplice raso e nondimeno che havesse il fondo del roversio d'oro, et altre cose molto difficili et di gran spesa.

schenkte ste ihm. So sesselte er seine Gunst vollkommen.
— Taufend Gelegenheiten standen ihm zu Gebote, sich derselben zu bedienen. Indem er allein die Bittschriften überreichte, indem er berichtete, was es Neues gab, konnte er leicht seinen Einsluß auf die Meinung des Herrn geltend machen. Oft setze er die in Freiheit, welche von einem Bascha eingezogen worden; oft brachte er es dahin, daß von dem eben Verordneten das Gegentheil anbesohlen ward, so daß die Paschas in Verwirrung geriethen und nicht wußten, was sie thun sollten.

Diese Regierungsweise ward allmählich zur Gewohnheit. Ueber Ahmed vermochte eine seiner Gemahlinnen wenigstens so viel, daß er ihr nie eine Bitte abschlug; sie besaß seine Reigung vollkommen. Noch viel mehr aber vermochte der Kislar-Aga, das ist das Haupt der schwarzen Berschnittenen, der Borsteher des eigentlichen Harems. Er hatte immer des Herrn Ohr, er hatte den Willen desselben in seinen Händen; wie Vieles, was der Westr Nasuf unternahm, machte er allein rückgängig! Auch in der äußern Erscheinung, in den Manieren, an Zahl der Dienerschaft war er seinem Herrn beinahe gleich. Man mußte sich nothswendig bei beiden Begünstigten in gutem Ansehen erhalten: dies durchzusehen, galt für ein erstes Ziel gesandtschaftlicher Bemühungen. Die Dame gewann man wohl mit leichten

<sup>1.</sup> Menthalben bieselbe Relation. Daß es aber allgemeiner befannt war, zeigt bas Ragionamento del re Filippo al suo figlio, welches bem Murab ein Seguir contrario al deliberato zufereibt.

<sup>2.</sup> Balieri: Lascia in dubio veramente qual sia il re.

Artigkeiten, mit seltenen Wohlgerüchen, kostbaren Wassern. <sup>1</sup> Für ben Kislar aber mußte man sich mehr anstrengen. Große Bögel, sagt Balieri, bebürfen guter Nahrung: Leute, bie Gelb vollauf haben, kann man sich nicht wohlseil zu eigen machen. <sup>2</sup>

Auf diese Weise bildete sich hinter ben Mauern bes Harems ein ben Wesiren entgegengesetzes Interesse, von dem aus sie selber regiert und vertauscht wurden: nicht ein allgemeines des Reichs, noch auch ein persönliches des Sultans, sondern ein Interesse der Weiber, der Verschnittenen, die nun an die Spitze dieses Ariegsstaates kamen.

Noch einen anbern Einfluß hatte ber Harem. Inbem bie Sultane nicht allein Schweftern und Töchter, sonbern auch ihre Sklavinnen an die Großen zu verheirathen ansfingen, so erfolgte, daß biese die Sitten des Serai in die Privathäuser brachten. Wie weit entfernte man sich nun von der alten Einsachheit des Lagers, von der man aus-

- 1. Salieri: Mi sono ingegnato d'insinuarmi con la regina: con alcune gentilezze, che li riuscivano care sopra ogni oltra cosa, d'odori et d'altre acque di suo gusto, l'ho resa inclinata alla casa: onde ben spesso faceva offerirmi l'opera sua.
- 2. Derfesbe: Ma ogni spesa con questi è benissimo impiegata.
- 3. Ueber biefe Wendung bes Wefirates auch Bufinello: Si-ftorische Nachrichten von ber osmanischen Monarchie, Abschnitt XI.
- 4. Relat. di 1594: Manda alcune delle sue schiave pregato anco della Cagianandona, fuori, maritandole a suoi schiavi più favoriti. E di qui ha presa forza la corruttela de costumi turcheschi. — Non più sedono in terra, ma in sedie di velluto et d'oro d'infinita spesa; nè si contentano d'una sola et semplice vivanda, come si usava a tempo di Solimano, ma sono introdotti li cuochi eccellentissimi, li pasticci, le torte, li mangiari composti.

gegangen! Man fing an, die Sitze mit Goldstoff zu überziehen; man schlief den Sommer auf seinster Seide, den Binter in kostbare Felle gehüllt. Ein Paar Schuhe einer vornehmen Türkin schienen mehr werth zu sein, als der ganze Schmuck einer europäischen Fürstin; statt des einssachen Gerichts von der Zeit Solimans überdot man die Delicatessen Italiens.

Hatte bies nun einen übeln Einfluß schon baburch, weil allmählich auch die Geringen sich diese Art zu leben angewöhnten, so war es boch ein noch viel schlimmerer, daß die Großen durch den Auswand genöthigt, durch das Beispiel des Sultans veranlaßt wurden, um Geld Alles zu thun oder zu gestatten. Die Gerechtigkeit war käuslich, jedes Amt um einen Preis zu haben. Weil aber Alles in einem Augenblick wieder verloren gehen konnte, so erfolgte allenthalben Thrannei, Erpressung, Berödung und Berzweislung. Constantinopel zwar wuchs an, aber deshalb, weil man dort entweder etwas sicherer zu sein glaubte als unter den Händen der Fahnenobersten und ihrer Lehensleute, oder weil ein städtisches Gewerbe besser nährte als der Landbau. Das Reich nahm ab, während seine Hauptsstadt anwuchs.

1. Relat. di 1594: Chi non può fuggire in altro paese, si salva in Constantinopoli. Onde si inganna chi da questo argomenta la grandezza dell' imperio, poiche imitando il corpo humano si veggono le vene correre per tutte le parti del corpo et non allargarsi nè ramificare vicino al cuore.

## Milizen.

Wenn man sagen muß, daß das bisher erörterte Berberbniß der Sultane und der Regierungsweise von Einem Ursprunge gekommen, nämlich das letzte aus dem ersten,
— so lassen sich dagegen noch andere Umwandlungen bemerken, die unabhängig von jenem entstanden und nur auf
die Letzt zu Einem Erfolg mit ihnen zusammenwirkten.

Wie an dem Haupte des friegerischen Organismus, so traten an diesem selbst wichtige Beränderungen ein. Zunächst an jenem Institut, welches der Nerv und Kern der übrigen genannt werden kann, dem Institut der Janitscharen.

Man weiß sehr wohl, was die Janitscharen anfangs bebeuteten; man weiß nicht minder, wozu sie zuletzt gestommen sind; beides fällt in die Augen. Minder beutlich, jedoch gewiß nicht minder wissenswürdig ist, wie der Bersfall geschehen.

Fassen wir die Notizen unserer Relationen mit einigen andern zusammen, so erkennen wir einige Stufen der Umwandlung.

Zuerst erinnern wir uns, daß den Janitscharen ursprünglich verboten war, sich zu verheirathen: wie sich denn noch später im Gebrauch erhalten, daß keine Frau ihren Kasernen naben durfte. Auf keine Weise, sagt Spandugino, durfen sie Weiber nehmen. Der Despotismus bedurfte,

<sup>1.</sup> Trattato di Theodoro Spandugino de costumi de Turchi; gebruat in Sanjovino's Sammung: p. 113. I detti Genizzeri in alcun modo non possono prender moglie.

wie die Hierarchie, Leute, die ihm ganz ergeben, die burch keine Sorge für Weib und Kind, durch keinen eigenen Heerd von dem einzigen Interesse, das sie haben sollten, von dem Interesse für den Herrn, geschieden wären. Nun ward aber den Janitscharen, und ohne Zweisel schon unter Soliman, obwohl ansangs nur denen, welche zum wirklichen Dienst minder tauglich, oder welche an den Gränzen aufgestellt waren, aber allmählich allen und jeden die Ehe versstattet. Und schon diese Veränderung mußte Lebensweise und Geistesrichtung nicht wenig umwandeln.

Sofort aber entwickelte sich aus ihr eine zweite, welche bas ganze Institut unmittelbar in seinem Lebensprincip bebrohte. Die Frage war, was mit den Kindern der Janitscharen werden sollte. Die Janitscharen erlangten, daß ihre Söhne unter sie ausgenommen wurden. Wir lernen aus der Relation Giovanfrancesco Morosini's, und, so weit ich mich in den urkundlichen Nachrichten über diese Dinge habe umsehen können, aus ihr allein, daß sie dies bei der Thronbesteigung Selims II erlangt haben. Es ist sehr wohl bestannt, daß ber Großwesir Mehemet sür nützlich hielt, den

<sup>1.</sup> Sorarzo im Jahr 1581; Si maritano come più lor piace: il che gia non gli era permesso se non ad alcuno posto nelle frontiere overo consumato delle guerre, ma tutto con licenza et gratia dell' Aga. Daß dies schon früh unter Soliman seschah, die Libri tre delle cose de Turchi, Benedig 1539 s. 18. Der Autor derselben sand bereits verheirathete Janitscharen in den derschiedenen Theilen der Hauptstadt. Es ist Benedetto Ramberti, der mit Danielle de Ludovici im Jahr 1533 in Constantinopel war. Eine etwas adweichende Copie sindet sich zuweilen unter den handschriftslichen Relationen: in dieser Stelle stimmen die beiden Redactionen ausummen.

Tob Mehemets vor Sighet zu verheimlichen. Erft als bas Beer nach ber Eroberung biefes Plates fich auf ben Rudweg begeben und schon bei Belgrad angelangt, als Selim, ber auf die erste geheime Rachricht Mebemets von Affien aufgebrochen, ebenbafelbst eingetroffen mar, murbe in Ginem Augenblick ber Tob bes alten und die Nachfolge bes neuen Sultans verkündigt. 1 Run begegnete, wie Morofini erzählt, daß Mehemet, ber ohnehin mit ben großberrlichen Schäten nicht freigebig war, ben Janitscharen um so weniger bas bei bem Thronwechsel berkömmliche Geschenk gewährte, ba fie sich auf bem Rückmarsche zerstreut hatten. entrüftet, mit bem Gemurre, in Conftantinopel solle man fie kennen lernen, begaben fie fich nach Sause. Sie kamen eber an, als ber Sultan, fie holten ihn ein; wie aber ber Rug bis vor ihre Obalar, ihre Quartiere, gelangt, hielten 'fie inne, stellten sich auf und erklärten, fie wurden ben Großberen nicht nach bem Serai laffen, wofern er nicht ihren Forberungen Genüge gethan. Sie forberten aber nicht allein, daß ihnen die herkömmlichen Schenkungen gewährt, daß ihre Besoldungen erhöht, sondern, mas benn für uns bas Wichtigfte, bag ihre Göbne - für bie man sich bereits bequemt hatte Brot auszusetzen — unter bie Janitscharen aufgenommen würden, so wie sie erwachsen

<sup>1.</sup> Auch eigenthümlich bei Morofini: Alla qual gionta (bes Befirs) ritrovandosi Sultan Selim accampato fuori della città, ricevè il corpo, al quale subito fatto secondo il costume turchesco la sua oratione, ipso facto lo consegnò ad Acmad Bassa Visir che lo dovesse condurre in Constantinopoli et sepelirlo nel giardino della sua moschea; appresso postosi Sultan Selim a sedere realmente, li fu baciata la mano.

wären. Dergebens stiegen die Wester von den Pferden, um die Empörung durch gute Worte beizulegen; es war umsonst, daß sich ihr Aga, den Kopf mit dem Tuche umwunden, womit man zu erwürgen pflegte, unter sie begab und sie bat, dem Großherrn nicht diese Schande zu machen; die Westre mußten entweichen, der Aga sich zurückziehen. Sie ließen den Großherrn nicht eher nach dem Serai, als dis im Namen und in der Gegenwart desselben der Aga Alles zusagte, was sie verlangten; nicht eher machten sie die Pforte auf, als dis es Selim selbst ihnen nochmals versprochen und zum Zeichen der Gewährung die Hände über den Kops erhoben. Dann öffneten sie, stellten sich in Reihe und Glied, ließen ihn hindurchziehen und schossen ihm mit ihren Hakenbüchsen eine schone Salve. Der nächste Divan bestätigte ihnen, was sie solchergestalt erworben.

War es nun das Wesen dieser Leibwache, daß man sie aus jungen Renegaten zusammensetzte, die von keinem älterlichen Hause mehr wußten, so ward dasselbe hiemit allerdings, und zwar gesetzlich, nicht etwa ausnahmsweise, verletzt. Bald sah man die Kinder der Janitscharen unter bieser Mannschaft erscheinen. Unmöglich konnten sie die

1. Morofini: Le dimande di Giannizzeri erano queste, che essendo stati dati loro solamente 2000 aspri di presente per uno et tagliato in parti il modo dell'accrescimento del loro soldo, fossegli accresciuto il presente sino alla somma di 3000 aspri, come havea fatto Sultan Solimano, et che il accrescimento del soldo loro fosse nel medesimo modo, — — che i loro figliuoli subito nati dovessero secondo il solito essere descritti al pane et dopo cresciuti in età dovessero medesimamente essere fatti Giannizzeri.

ganze Strenge ber Zucht erfahren haben, bie berfelben sonst vorgeschrieben war.

Es läft fich benten, bag bies ben Uebergang auch zu einer britten Neuerung erleichterte. Als nämlich jener perfische Krieg, ben Murab unternommen, weil er von allen osmanischen ber schwierigste schien, fich in ber That febr schwierig zeigte, ganze heere aufrieb und keine Eroberungen gewährte; als er auch ben Janitscharen großen Abbruch that und man biefelben auf alle Weise zu erganzen bebacht fein mußte: so war es nicht genug, bag man ihre Sobne unter fie aufnahm; wenn man früher, aus besonderer Gunft einzelne Türken unter sie eingeschrieben batte, so konnte auch bas bie Luden nicht ausfüllen; man gestattete jest ben Eintritt in biefe Schaar auch anberen geborenen Türken ohne Wahl und Leuten aus allerlei moslimischen Nationen, unerfahrenen, undisciplinirten und jeber Disciplin unfahigen Menfchen. 1 Dies ging so weit, bag eine innere Spaltung in biefer Mannschaft erfolgte. Wie follten bie Alten, ein Rest aus solimanischen Rriegen, bies zusammengeraffte Gefindel ihrer Rriegsfamerabschaft würdig achten! Oft war zu fürchten, baß fie fich unter einander erschlagen möchten.

Hieburch warb nun zu jedem Mißbrauch Thür und Thor eröffnet. Die Metamorphose ist in einem sehr raschen Fortgang. Unter Soliman nehmen die Janit-

1. Relatione di 1594: Gia scelti homini fatti d'ogni natione — non hanno in loro altro che crudeltà, insolenza et disobedienza verso li capi loro. — Discorso dello stato del Turco, in Tesoro politico I, 99, Sono stati anco ascritti al luogo dei Giannizzeri nati Turchi contra l'ordine invecchiato di quella porta, che non ha mai usata, se non per estraordinario favore, di far Giannizzero nessun altro se non rinegato.

scharen Weiber; unter Selim II lassen sie ihre Kinder unter sich einschreiben; unter Murad III nöthigt man sie, geborene Türken, von ganz anderer Herkunst, die ihre Schule nicht gemacht, unter sich zu leiden; unter Ahmed bereits ist die kriegerische Schaar dahin gebracht, daß die Einzelnen, wenn sie im Lande umher, wenn sie an den Gränzen liegen, ein Gewerbe anfangen, einen Handel anslegen und, mit dem Bortheil ihres Namens zufrieden, wenig an Krieg und Wassen benken.

Wicht ohne Lachen konnte ein Abenbländer sie schießen sehen. Sie fasten Schaft und Rohr des Gewehrs fest in die Linke; indem sie ihm mit der Rechten Lunte und Feuer beibrachten, hatten sie eine so kindische Furcht vor der Explosion, daß sie rasch mit dem Kopfe nach hinten zurückuhren. Wie weit waren sie da von ihrer alten Unbesiegbarkeit entfernt! Es kam in einiger Zeit zu dem Sprichwort: der Janitschar habe allerdings ein gutes Auge und gute Beine, doch jenes, um zu sehen, wenn die Cavallerie wanke, diese, um sich dann zuerst in volle Flucht zu werfen.

2. Relat. di 1637: Un' tenero figliuolino si mostrerebbe

più ardito.

<sup>1.</sup> Batieri: Resta assai alterata questa militia et nella gente et nella disciplina: perche molti Turchi nativi sono ascritti in lnogo d'altri, et la maggiore parte è sparsa nel paese, che fattasi con la nostra voce casalini attendono alla mercantia et ad ogni commercio senza curarsi d'altro, bastandoli il commodo che apporta il nome de Giannizzeri, che è grande. Ich weiß nicht, ob sich ber Stusengang ber Beränberung aus aussiührsicheren Nachrichten einmal noch genauer entnehmen lassen wird. In manchen Hällen mögen sich auch die verschiebenen Momente vermischt baben, da eine universelle Tendenz dahin ging.

Waren nun die Janitscharen nicht fähig, bas Reich zu vertheibigen, wie vorbem, so wendeten sie bie Kraft und bie Waffen, welche fie bis jest wiber bie Feinde gebraucht, nunmehr gegen ben Herrn felbst. Schon ehemals hatte fie die Strenge ihrer Disciplin nicht immer in Zaum gebalten; bie Strenge hatte nachgelaffen, 1 ber alte Trop fammt ben alten Rechten und Ansprüchen war geblieben; wenn alle verfönlichen Eigenschaften ber Einzelnen, welche einft irgend einer Gesellschaft, irgend einem Körper Brivilegien verschafft haben, gewichen sind, so wird boch ber Beift bes Ganzen nicht weichen, ber immer ftarrer an bem Borrecht balt: ber Uebermuth biefer Mannschaft mar un-Den Sultan Murab nöthigten fie, ihnen erträglich. Defterbare und Paschas zur Ermorbung berauszugeben. Sie hatten einen Pascha von Chpern erschlagen, und Murab fanbte ihnen einen anbern. In Kurcht, von bemfelben, wie glimpflich er sich auch anstellte, auf bie Lett geftraft zu werben, verfprachen fie ihm anfangs Geborfam und machten ihn sicher; bann, wie sie ihre Belegenheit erfaben, umzingelten fie ihn und alle feine Begleiter; fie erschlugen ihn und biefe.2 So werben bie Sklaven zu Thrannen.

<sup>1.</sup> Relat. di 1594: La militia è relassata da quella prima et ottima sua disciplina: perche la falange de Giannizerri, dal cui valore sono sempre dependuti tutti gli acquisti di questo imperio, a pena ritiene la prima imagine: non essendo più educati con quella esatta disciplina, passando per quei cimenti che solevano li vecchi....... Per il che non è maraviglia che siano pieni li avisi di tante scelerità da loro commesse sino in Constantinopoli su gli occhi del Signore et sotto il medesimo Sinan Bassa.

<sup>2.</sup> Leunclavii Supplementum annalium Turcicorum p. 93.

Da ist nur Gine Frage übrig: wann man aufgebort. die Chriftenknaben zum militairischen Dienste auszuheben. Es läkt fich benken, bag bies allmählich unterlassen worden ist, seit man angefangen hatte, sich geborener Türken zu bedienen. Marsigli, ber seine Bemerkungen 1680 machte, versichert. es fei fcon feit langer Zeit, bag jener Gebrauch abgekommen. 1 Balieri bagegen, bessen Relation von 1618 ift, beschreibt ihn ganz als noch bestehend. Weiter for= schend wird man zu ber Annahme geführt, bag bie Beränderung noch vor 1640 eingetreten ift. In ber Relation von 1637 findet fich feine Spur beffelben. Die Relation Contarini's vom Jahr 1640 gibt bereits die Ursachen bes Berfalles an. 3mei Momente, heißt es baselbit, haben bazu zusammengewirft, ber natürliche Wunsch ber Chriften. fich und die Ihren von einer fo barbarischen Pflicht zu befreien, und die Reigung der Türken, ihre Kinder einem Dienst zu widmen, der ihnen eine vortheilhafte Berforgung und eine gewisse Aussicht emporzukommen eröffnete. Chriften verstanden sich bazu, ben Türken, die ihnen biebei bie Hand boten, eine Erkenntlichkeit zu zahlen.2 Unfehlbar aber mar bies bas größte Blud, welches ben unterworfenen Nationalitäten begegnet ift. Wie würden fie je an einen Aufstand, je an Selbständigkeit haben benken können, wofern man fortgefahren batte, ihre befte Jugend regel=

1. Marsigli dello stato militare I, c. 6, p. 27: Ad instanza de timarli, de siameti, de beg et beglerbeg è molto tempo che fu levato quel crudel tributo che queste nationi christiane doveano dare con un certo numero de figli.

2. Dall' un canto li Christiani per esimer li propri figliuoli di questa tirannide, e dall'altro li Turchi per incaminar li propri figliuoli nell' ordine di Ginazzeri di quelli poi escono mäßig zur Stlaverei abzuführen! Erft nachdem biefer Gebrauch aufgehoben worden, noch im fiedzehnten Jahrhundert, erscheint ein Klephte, den die Lieder feiern, Christos Milionis. 1

Es versteht sich von felbst, daß biese große Beränderung, die auf die ganze Dekonomie der Reicheverfassung einen entscheibenben Einfluß hatte, sich auch auf bie übrigen zum Dienste bes Großberrn bestimmten Staven erstreckt haben muß. Schon zur Zeit Selims II borte man auf, ben boberen Staatsbienst ausschlieflich jenen driftlich geborenen und im Serai erzogenen Sklaven an-Barbaro fagt, mit einer verberblichen Begünstigung nehme man gegenwärtig Kinber von Türken unter sie auf; eine Unordnung, die von Bielen gemisbilligt werbe, die nach seiner Meinung bem Reiche übel ausschlagen muffe.2 In ber That wollte man in kurzem einen Mangel an fähigen Köpfen bemerken. Da ber Grofhert ben Serai immer voll Sklaven behielt, woher fie auch kommen mochten, ba er, wie jeber Despot, burch einen natürlichen Bang, die höchsten Bürben begünftigten Stlaven zu geben fortsuhr, so erhielt sich hier ber Charafter ber alten Institutionen bei weitem beffer. Unerbittliche Eunuden übten in ben verschiebenen Rammern bie ftrengfte Bucht. Wer die Schule in allen ihren Abstufungen zur Zufriedenheit ber Lehrmeister burchmachte, war ber Belohnung ficher.

li maggiori del comando, incontrano volontieri da questo commodo reciproco.

<sup>1)</sup> Τραγούδια 'Ρωμαικά p. 2.

<sup>2)</sup> Ben è vero che a questi tempi con corruttela et scandalo si va introducendo con favor figliuoli de Turchi.

Auch sieht man leicht, daß die Janitscharen den Sipahi an der Pforte ihr Berderben nothwendig mittheilen mußten. Der persische Krieg hatte auf die Sipahi eine doppelt üble Wirkung, da er nicht allein Menschen kostete, sondern jene trefsliche Gattung Pferde, deren sie sich dis jett bedient, die nicht wenig zu ihrem Ruhme beigetragen, beinahe völlig zu Grunde richtete. Auch unter sie nahm man gedorene Türken und Leute aller Art auf. <sup>1</sup> Auch sie waren immer zur Empörung fertig. Im Jahre 1589 nöthigten sie den Sultan Murad, den Sinan, der unlängst entlassen worden, in die Würde eines Großwesirs wieder herzustellen. <sup>2</sup>

Nicht so eng hängt hiemit der Zustand der Timare zusammen, doch von dem allgemeinen Berfall konnten auch sie nicht ausgenommen sein. Wie derselbe erfolgt, sinde ich weder in gedruckten noch in geschriebenen occidentalischen Berichten. Da ist es gut, daß sich unzweiselhafte Nachrichten in türkischen Schriften sinden, die hierüber einiges Licht geben. Ein Lehensbeamter Sultan Uhmeds, Aini, bemerkt, daß es in alten Zeiten sür jeden anderen, außer sin Sihne von Sipahis, beinahe eine Unmöglichkeit gewesen, ein Timar zu erlangen, später aber seien die Besehle außer Acht gekommen und auch der Geringste habe Ansprüche darauf gemacht. Die Frage ist, wann dies geschehen und

<sup>1.</sup> Relat. di 1594: Così hanno perduti non pure quei vigorosi cavalli ma anco le razze; et però sendo fatti li spahi d'ogni sorte d'huomini, — — teme tanto più il Signore che questa gente povera et avida desideri mutatione di stato.

<sup>2.</sup> Sagrebo, Memorie de Monarchi Ottomani, 683.

<sup>3.</sup> Ranunname Aini's bei Hammer, Staatsverfaffung ber Osmanen I, 372.

wie. Ein Decret Solimans läßt erkennen, bag es ju feiner Reit weniastens versucht wurde. 1 Er vernehme, sagt er barin, bag man bie Söhne ber Raajas, welche Leben erlangt, unter bem Bormande, sie seien Fremde, von ben Timaren verbrange, ihrer Berat, bas ift ihrer Batente, beraube und Absetzungsfermane wiber fie auszubringen wisse. Er tabelt bies ftreng. "Wie follten", fpricht er, "bie Bewohner meiner Lander und Staaten einander fremd fein! Sipahi und Raajas sind sämmtlich meine Diener und follen unter bem ausgiebigen Schatten meiner Bnabe rubig Noch einmal warb, so viel man sieht, die alte wobnen." Ordnung wieder hergestellt; zwischen den Timarli alttürkischer und driftlicher Berkunft fein Unterschied weiter gemacht. Neue Lebensvergabungen geschaben in Folge eines Reugnisses awölf anderer Lebenstrager, bag ber ju Belebnende wirklich von den alten Timarli stamme. Die Timarli wohnten auf ihren Lebensgütern und hielten sich jeben Augenblick zum Kriege bereit. Dem Beglerbeg lag ihre Beförderung, nach ihren Berbiensten, die Berleihung ber neuen Leben ob. Allein unter Muhamed III geriethen auch biefe Einrichtungen in Verfall. Da man die Untersuchung und Berleihung nicht mehr an Ort und Stelle, sonbern an ber Pforte vornahm, fo erfolgte, bag bie Diener bes Hofes, obne Rücksicht auf Verdienst ober Abstammung, mit Timaren bebacht wurden.2 Menschen brängten sich binzu, bie nicht

<sup>1.</sup> Kanunname an ben Beglerbeg Muftafa bei Hammer I, 350.

<sup>2.</sup> Balicri: Molti (timari) sono possessi dalle fatture del serraglio, havuti in assegnamento di propria entrada; et molti viene

bas entfernteste Recht hatten. Der Ertrag größerer Leben ward ben Sultaninnen angewiesen: ihre Diener erschienen als Sipabi-Lebensträger. Zwerge, Stumme erhielten Leben. Wenn die Paschas und Sandschafs burch die Neigung ihres herrn, feine Stlaven zu verforgen, felber emporgefommen waren, fo ergriffen fie bie Gelegenheit, auch ihre Stlaven, oft untaugliche Leute, mit Leben zu bebenken. bies einmal gelungen, gingen sie weiter. Die Timare. welche fie hiemit schon begonnen mehr zu eigenen als zu Dienften bes Staats zu verwenben, unternahmen fie bierauf ganz zu ihrem Bortheil zu benuten, ohne die Truppen ju halten, welche bas Gefet von ihnen forberte. 1 Da er= folgte benn allmählich, wie Aini klagt, baß zwanzig bis breißig Jahre lang feine Mufterung gehalten murbe, bag ein Sandschaf statt hundert Sivabi kaum funfzehn stellte, daß sich baufig nicht ber zehnte Theil ber in ben Büchern verzeichneten Röpfe vorfand. 2 Bon bem Fall Rafufs mar eine hauptsächliche Urfache, daß er diefer Unordnung steuern wollte. Um fie nur erft überseben, neue Bücher anfertigen und bann auf bie Stellung ber Sipabi bringen zu konnen, ließ er eine Zeit lang täglich 20 Schreiber arbeiten. 3 Jedetto esser tenuti anco dalli medesimi Visiri et Grandi della porta et del serraglio e de suoi ministri che con favore nelle vacanze facilmente se ne impadroniscono.

1. Sammer (aus Rotichibeg), Osman. Geschichte IV, 345, 596.

2. Ranunname Aini's bei Sammer I, 372.

<sup>3.</sup> Salicri: Volse Nasuf, gia primo Visir, venir indietro di questo negotio et deputò più di 20 scrivani per cavarne l'intiero et farne un nuovo catastro, per ritrovare il numero et reintegrarlo. — Ma la moltitudine interessata non ammette nè vuole regola, ma ben spesso cambia la novità con la testa dell'antore.

boch große Laften, fagt Balieri, bewegt man nicht leicht; wer die Flüsse aus ihrem Lauf bringen will, kommt felbst in Gefahr. Rasuf vermochte nicht, die Migbräuche zu heben: sein Unternehmen war sein eigener Ruin.

Und so sehen wir die drei vornehmsten Milizen dieses Staats sämmtlich in offenbare Abnahme gerathen. Es ist an ihnen selbst deutlich genug, wie dies geschah. Doch hatte der Berfall der übrigen Institute auch auf sie gewiß den bedeutendsten Einfluß. Ein Staat ist ein so eng zusammenhangendes Ganze, daß das Berderben, welches sich irgend eines Theiles bemächtigt hat, auch die anderen zu ergreisen pflegt. Es geschieht, ohne daß sich ganz genau sagen ließe, wie es geschieht.

## Granzen.

Wenn das osmanische Reich unter Soliman stark in sich wie kein anderes, auch die übrige Welt mehr bedrohte als irgend ein anderes, so geht doch aus unseren Beodachtungen hervor, daß gerade unter demselben Soliman die innere Krast dieses Reichs von wesentlichen Gebrechen ergriffen ward. Unter ihm nahm zuerst der Einsluß der Weiber des Harems überhand; unter ihm wurden jene Bersordnungen erlassen, die zu der Umwandlung der Timare die Hauptveranlassung gaben; unter ihm singen die Janitsscharen an Weiber zu nehmen; durch ihn geschah, daß der Untauglichere seiner Söhne den Thron bestieg. Und dies ist noch nicht Alles. Wenn ein Staat auf Eroberung gegründet ist, wenn er bisher nie ohne reißende Eroberung

bestanden, barf man zweifeln, ob es ihn erschüttern wird, wenn bas Fortschreiten einhalt, wenn die Eroberung stillsteht? Unter Soliman, wie friegerisch und fiegreich er auch war, fing bas Reich bennoch an, Granzen zu baben. Often traf berfelbe in Perfien allerdings auf ein schwächeres Bolt, bas ihm im Grunde keineswegs gewachsen mar, aber auf ein Bolt, bas feinen Schah wie einen Gott verehrte und fogar in Krankheiten auf ben Namen beffelben Gelfibbe that, 1 bas sein Land vor dem Feind weithin verließ, jedoch nicht, ohne es zu verwüften, fo bag ber Angreifer bie flüchtigen Bertheibiger niemals erreichen konnte und sich nur buten mußte, auf seinem Rudzuge selbst erreicht an wer-Die Chriftenheit war ber andere Feind Solimans. und allerdings mar fie burd innere Entzweiungen geschwächt. Ift aber die Gründung ber spanisch-öftreichischen Macht in irgend einer Beziehung ein Glud für die Chriftenheit gewesen, so ist es bie, baß sie geeignet und stark genug warb, augleich in Afrika, Italien und Ungarn ben Türken zu widerstehen. Hieburch hat sie ben Dank aller unserer Rationen verbient. Sie widerstand in beiben Richtungen. welche bie Ausbreitung ber türkischen Macht nach Westen

1. Relatione di Mr. Vincenzo delli Alessandri delle cose da lui osservate nello regno di Persia, Ms. Berol.: Si tiene felice quella casa che può havere qualche drappo o scarpe di esso Re, overo dell'acqua dove egli si ha lavato le mani, usandola contra la febbre. Non pur i popoli, ma i figliuoli e Sultani parendoli, di non poter ritrovare epiteti convenienti a tanta grandezza, gli dicono: tu sei la fede nostra e in te crediamo: così si osserva nelle città vicine fino a questo termino di riverenza, ma nelle ville et luoghi più lontani molti tengono che egli, oltre l'havere lo spirito della profetia, risusciti i morti et faccia altri simili miracoli.

genommen, ber continentalen und maritimen. Wie langwierige Belagerungen erforberten einzelne kleine Burgen in bem öftreichisch gebliebenen Ungarn! Wie große Anstrengungen wurden vor Malta unnütz gemacht! Jene beiden Nationen, die einst dem römischen Weltreich ein Ziel gesetzt und zur Gränze geworden, die beutsche und die persische, sollten diese von den Türken, von denen sie nunmehr auch beibe angegriffen wurden, unterjocht werden?

Allerbings hofften es die Türken und fürchtete es die übrige Welt. War ein Verfall vorhanden, so war er doch nicht viel mehr als die Umwandlung des moralischen Antriebes, noch im Innern verborgen und weder für Freund noch für Feind sogleich wahrzunehmen.

Als Selim II zur Regierung gekommen, boten sich ihm zwei Unternehmungen bar, beibe in jener maritimen Richtung nach bem Westen, welche Muhameb II erössnet hatte. Die eine gegen ben Hauptseind bes muhamedanischen Namens, gegen Spanien: 'ruhmvoll wegen ihrer Kühnheit, wenn sie auch mißlang; gelang sie aber, von dem größten Erfolg. Eben war dies Reich durch die Empörung der Mauristen, deren man bei 85000 Familien in demselben zählte, in wahre Gesahr gesetzt; diese selbst sendeten wiedersholt nach Constantinopel und suchten die Hülfe ihrer Glau-

<sup>1.</sup> Efir biese Unternehmung war Mehemet. — Relatione dello stato: Concetto gia su di Mehemet di assaltare la Spagna per gettare sopra di lei li Mori. — Relatione di Barbaro delli negotii trattati da lui con Turchi per lo spatio di sei anni, Ms.: Mehemet proponendo con buone ragioni il soccorrere i Mori in Spagna ribellati dal re catholico, dimostrando quanto maggior gloria e prositto dovesse apportarli quella impresa.

bensgenossen auf das dringendste nach. Die andere Unternehmung ging gegen Benedig und auf Chpern. Die Benetianer waren seit 30 Jahren friedsertig, nachgiebig, sast unterthänig; mit Geschenken an den Sultan und seinen Westr immer zur Hand; wenn sich der Capudan bei seiner Aussahrt in ihren Gewässern des Raubes enthielt, auch ihn zu bedenken unverdrossen; gegen die Oragomane selbst, wie diese in ihren Büchern anmerkten, die freigebigsten Fremden. Ehpern war bereits halb unterworsen und trug als ein ägyptisches Lehen 8000 Ducaten Tribut. Hier wurden keine Muhamedaner bedrückt, hier war kein großer Ruhm zu erwerben. Vielmehr mußte ein eben beschworener Friede gebrochen werden.

Sultan Selim bachte nicht baran, welches bie mannslichste, großartigste, seinen Glaubensgenossen nützlichste, er bachte nur baran, welches die leichteste, gewisseste und nächste Eroberung sei. In Eppern konnte man schwerlich eine Landung verhindern. Kam es dann, wie geschehen mußte, zu Belagerungen, — wie wollte nur die Hauptstadt Nikosia, gerade deshalb die Hauptstadt, weil sie zwischen Bergen lag, welche die Hitzen, wie wollte nur die widerstehen! Mit ihr mußte das ganze Land fallen. Man ging so weit, zu glauben, Benedig werde Shpern nicht einmal in einem

<sup>1.</sup> Navagero, Relatione: Ibraimbei (Dragomano) m'ha detto molte volte, haver veduto il libro di Sanusbei, ove erano scritti li doni che li facevano tutti li principi et altri che negotiavano a questa porta, e ritrovato che niun altro li dava tanto ne così spesso come la Signoria di Venetia, al che molte volte ho risposto ché così la Signoria vuole trattare li suoi buoni amici.

ernstlichen Ariege vertheibigen: 1 allzusehr bedürse es ber türkischen Waaren zu seinem Handel, bes türkischen Korns zu seinem Brot. Wie lebhaft nun auch Mehemet sich widersetze, wie oft auch der Musti die Bedrängnisse der unglücklichen Maurisken in Erinnerung brachte, Bedrängnisse, denen abzuhelsen des Sultans unadweisdare Pflicht sei: se blied doch die unkriegerische Eroberungssucht des Sultans wider Chpern entschieden; sein Heer schiffte aus, landete, eroberte die Hauptstadt und nahm die Jusel.

Da mußte sich ereignen, daß die leichtere Unternehmung eine gefährlichere Wirkung entwickelte, als die schwerere je vermocht haben würde.

Wäre Spanien angegriffen worben, so würde Benedig sich nie entschlossen haben, demselben ernstlich beizustehen; allzu gefährlich war ihm die Nähe der Türken an allen Gränzen.<sup>2</sup>) Da aber Benedig angegriffen ward, da König Philipp II ein Interesse hatte, den Krieg, der ihn sonst

- 1. Barbaro, delli negotii trattati: Niun altra causa haveva mosso più l'animo del Signore a tentare l'impresa di Cipro che il persuadersi d'ottenere la cession di quel regno senza contrasto d'armi; sì como i maggiori della Porta si lasciavano chiaramente intendere, mossi sì per la poca estimatione che facevano delle forze di questa republica come anco per il timido modo col quale s'era seco proceduto.
- 2. Sierauf beuten bie Avvertimenti di Carlo V al re Filippi II bin: Che sia il Turco per rompere prima con i Venetiani che con voi, non è verisimile, perche potrebbe stimare che in tal caso haverebbe insieme ancora voi; ove rompendo primo con voi, può sperare che i Venetiani si sieno almeno stare di mezzo, sì per la lora desistenza gia tant'anni dall'armi, sì ancora per haverli esso fitte l'unghie adosso et quasi il freno in bocca posto per rispetto dell'isola di Candia et di Cipri.

selbst bedrohte, in entfernten Gewässern zu halten: so kam es zu einer Bereinigung beider Seemächte; ber Papst trat zu ihrem Bunde; drei Flotten stellten sich den Türken zusammen gegenüber.

Auch die Seemacht ber Türken war zu fortgehender Eroberung gegründet; bie Timare auf ben Infeln, beren Inhaber die Flotte als Kriegsleute bestiegen, waren ben Timaren auf bem Lande gleich. Seit jenem Tage im Jahre 1538, daß fich Chairedbin Barbaroffa bei Brevefa mit bewundernswürdiger Rühnheit ber weit ftarferen driftlichen Flotte entgegengeworfen und sie besiegt hatte, beherrschten bie Türken in Krieg und Seeraub bas Mittelmeer. glaubten, bag es bie Chriften nie wieber magen wurben, ibnen in offenem Kampfe gegenüberzusteben. Diefe Ueber= macht bauerte bis zum Jahre 1571. Oft muß ber Ginzelne für bas Bange eintreten; zuweilen hängt ber Wechfel menschlicher Begebenheiten nur am Talent und Willen eines ausgezeichneten Mannes. Jest stellte fich ben Türken ein Bungling entgegen, in Rühnheit, Kraft, Glud und großen Blanen bem Chairebbin wohl zu vergleichen: Don Johann von Deftreich. Unter seiner Anführung siegten die Chriften; bie Türken hatten keinen Gleichen wiber ihn; ber Tag von Lepanto brach die türkische Uebermacht hinwieber.

Nun ist bies nicht so zu verstehen, als wäre bie tiltztische Seemacht vor Chaireddin ein Nichts gewesen und durch Don Johann augenblicklich wieder ein Nichts geworden; Wachsen und Verfallen braucht lange Zeit; jene Tage bezeichnen nur die Wendepunkte der Dinge.

Nach bem Tage von Lepanto hatten die Türken bas

alte Vertrauen verloren. 1 Balb wurden fie bie Gebrechen ibres Seewesens inne. Der Hauptmangel mar, bag fie nur Baffen führen mochten und alles Andere ben Stlaven überließen. 2 Stlaven mußten ihnen die Schiffe bauen. Sorglos, ba es nicht ihre eigene Sache mar, manbten biefelben allzu frifches Holz an; - bann geschah, bag bie Schiffe, fo schön auch fonft ihr Material war, leicht led wurden, bak man unter mehreren hundert Galeeren in der Regel faum funfzig in gutem Stanbe fanb. Der Sklaven, bie an ber Rette lagen, bebienten fie fich, um ihre Schiffe gu Wie fie nun beffenungeachtet biefelben als Stlaven, bas beißt, nicht als Menschen behandelten, so ging ber größte Theil zu Grunde; Barbaro fab bie Flotte fünf Dal zurückfehren und alle fünf Mal zu Grunde gerichtet. Sollte es nun einmal zum Rampf kommen, so hatten bie Capitane jest nicht mehr Beute, sonbern, wenn bie Sklaven treu waren, ben Berluft berfelben an ben Feind, wo nicht, ihre Emporung zu erwarten; sie fürchteten nichts mehr, als in offener See mit ben Chriften handgemein zu werben.

Die schlechte Beschaffenheit ber Flotte, bie Untaug-

- 1. Barbaro: E' levata non solo a Turchi quella superba impressione che Christiani non ardirebbono affrontarli, ma in contrario sono al presente gli animi loro talmente oppressi da timore che non ardiscono affrontarsi con gli nostri, confessando essi medesimi che le loro galere sono in tutte parti inferiori alla bontà delle nostre, così di gente più atta al combattere, come dell'artiglieria et di tutte altre cose pertinenti alla navigatione; et veramente è così.
- 2. Horiani: I Turchi non hanno applicato il pensiero a nessun esercitio e massimamente a quello delle cose maritime. Barbaro: Nelle cose maritime non hanno li Turchi vocabolo della lingua loro, ma tutti sono greci o franchi.

lichkeit ber bienenben Mannschaft und biese muthlose Gefinnung der Bewaffneten, welche die anderen Gebrechen erst recht sichtbar machte, während dieselben von Muth und Glück früher verbeckt worden waren, endlich die ungemeinen Kosten der Ausrüstung verleideten den Nachfolgern Selims größere Unternehmungen zur See auf lange Zeit; es ersolgte nothwendig ein Stillstand in jener maritimen Richtung türkischer Eroberungsversuche.

Noch nicht aber ein Stillstand auch der continentalen Richtung. Allzutief war die Lust, die Welt zu eigen zu haben, den Gemüthern dieser Sultane eingepflanzt. Obwohl so unmännlich selber und unter so unmännlicher Leitung, wie wir sahen, sührte Murad dennoch, ungenöthigt, aus freier Willfür, mit nicht wenigem Abgang an dem Schatz, den er so eisrig zusammendrachte, immersort Eroberungstriege; er wollte niemals, außer auf die undilligsten Bedingungen, einen Frieden eingehen. Jene Eroberungssucht, die nur Ländererwerd will, sei es, daß sie an der Thätigsteit des Krieges unmittelbares Wohlgefallen hat, oder daß man sie haben kann, ohne sein Haus darum verlassen zu müssen, ist gleich unersättlich wie Wollust und Geldzier; sie schein mit diesen Leidenschaften auf einer und berselben Grundanlage des Gemüths zu beruhen.

1. Relat. di 1594: Ha bisognato il paese tenere in freno con forti, che costano ad esso Amurath un tesoro. — Del quale rispetto si valsero assai gli emuli di Mustafa, mostrando che egli con poco giudicio haveva divisato di pigliar la porta della Persia, poiche si è scoperto che questo è un tarlo et una ruina perpetua all'erario del Signore.

į

1

Wie bem auch sei, - Murab fing zwei Kriege an, welche am Enbe bem Reiche feine beften Rrafte gekoftet baben, einen berfischen und einen ungarischen. stellten fich ihm gang verschiebene Schwierigkeiten entgegen. In Perfien ein Land zwar ohne Burgen und Stäbte, aber auch feche bis fieben Tagereifen weit ohne Dörfer und Einwohner. 1 Allerbings burchzogen nun seine Truppen große Striche biefer mit Fleiß veröbeten Granzen ohne Biberftanb; fie fetten fich felbft jenfeit berfelben in Shirvan feft, bauten Schiffe in Temircapi und befuhren bas taspische Meer: fie gründeten fogar über jenem boben Gebirge, bas Fran von Mesopotamien scheibet, in Tauris eine Feste. Doch waren bas feine Eroberungen, von beren Ertrag fich Schathäuser füllen und prächtige Moscheen gründen liegen. Richt einmal bas Lanb, bas man mit einiger Sicherheit erworben, ließ sich in Timare vertheilen. Denn ba ber Reft ber Einwohner fich entweber in bie Bebirge geflüchtet, wo er unbezwingbar, ober nach bem inneren Iran zurückgezogen, wo er unerreichbar blieb, so gab es hier keine Unterthanen, weber um ben Timarli und sein Pferd zu ernähren, noch um die Konfsteuer zu zahlen. Murad mußte sich versteben, Burgen bauen zu laffen und bie Befatungen berfelben aus feinem Privatschat zu erhalten. 2 Mur die Begierbe, alle

<sup>1.</sup> Le fortezze del Re di Persia sono al presente l'haver fatto desertare i paesi verso i confini del Turco per ogni parte in sei o sette giornate di cammino, et quelli castelli che vi erano li ha fatto ruinare per assicurarsi tanto più. Vincenzo degli Alessandri, Relatione di Persia.

<sup>2.</sup> Relatione dello stato etc. di 1594 f. 495. Li soldati turchi non vogliono accettar timari, poiche non hanno il modo

Lanber zu befigen, welche je bie Suffpur osmanischer Bferbe gefragen, nur ber Bahn, jum herrn bes Oftens und bes Beftens beftimmt zu fein, konnten ihn vermögen, Kriege fortzuseten, in welchen feine Bölter mehr mit hunger und Bitterung, als mit bem Schwert bes Gegners, feine Felbberrn nicht minder gegen die Rebellion der eigenen, als gegen ben Wiberftand ber feinblichen Truppen ju fampfen hatten. Balb begab fich auch, bag bie Zwiftigkeiten ber perfischen Bringen, burch welche bie Erfolge ber Türken bisber beförbert worben, ein Enbe nahmen, und Schah Abbas bort auf ben Thron tam, ganz ein anderer Mensch, als biefe Nachkommen Osmans, leutselig und guter Dinge. lebhaft, tapfer im Felbe und siegreich, ' ein Fürst, ber nach glucklichen Kriegen in Khorafan fich mit jenen Georgianern verbundete, welche fich rühmten, ein Jeber allein fünf Türken besteben zu können, und alsbann bie verlorenen Granzen wiebergewann. Man fagte' im fechezehnten Jahrhundert: biefe Granzen seien für die Türken, was Flandern für Spanien.

War nun bem Sultan in Persien wenigstens im Ansfange Einiges gelungen, so geschah in Ungarn auch bas nicht. Den Träumen seiner Anführer von ber Einnahme ber Bforten zu Deutschland und zu Italien, von ber Er-

di far lavorare i terreni, con i quali possano notrire i cavalli descritti per nuovi timarioti in augumento dell' esercito. Le gabelle delli paesi acquistati non rendon alcun utile. Onde conviene ad Amurath pagare li presidii dal suo Casna.

<sup>1.</sup> Giacomo Fava, Lettera scritta in Spahan a dì 20 Luglio 1599. Tesoro politico II, 258.

oberung minbestens Böhmens, i festen sich zwar nicht bie versischen Hindernisse, aber andere nicht geringere entgegen: bie militärische Einrichtung ber Brangen; bebeutenbe Feftungen; wenigstens im Beginn bie entschiebene Feinbschaft von Siebenbürgen und ber schwankenbe Auftand ber Balachei.2 Es ist hier nicht ber Ort, ben Gang biefer Rriege zu begleiten. Deutlich ist, daß die osmanischen Eroberungen ben Stillftand gefunden hatten, von bem man icon unter Soliman voraussehen konnte, daß sie ihn finden würden. Berfer und Deutsche blieben unüberwunden. Im Jahre 1606 fam am Einfluß ber Sitva in bie Donau (Sitvatorot) eine Abkunft zu Stanbe, in welcher ber Kaiser zum ersten Mal seinen Titel: Dichasar erhielt, und die Türken ben jährlichen Tribut, den sie bisher in Korm eines Geschenkes erhalten hatten, gegen eine Zahlung ein' für allemal aufgaben. Im Jahre 1612 folgte ein ähnlicher Friede mit den Berfern, in welchem ihnen Alles, was sie in ben letten Rriegen verloren, jurudgegeben, und auch eine Recognition, die bisher geforbert worben war, nachgesehen wurde. Aber biese Bedingungen felbft beweifen, wie wenig bie Uebermacht ber Osmanen gebrochen war, obwohl sie bavon zurücktraten, biefelbe in ber bisherigen Beife geltend zu machen. Und feineswegs befinitiv ichienen ihnen

<sup>1.</sup> Relat. di 1594: Jattavano di voler passare l'Austria et voler andare in Bohemia, nel qual regno havevano molte loro spie per torre in nota li fiumi, le fortezze et il sito del paese.

<sup>2.</sup> Classific hiestler Laurentii Soranzi Ottomanus in ber Sammlung von Conring. Ueberdies Anonymi dissertatio de statu imperii Turcici, cuiusmodi sub Amuratho fuit; in berselben Sammlung bes. p. 325.

ihre Concessionen. Wie oft haben sie namentlich gegen die Abkunft von Sitvatorok reclamirt, welche von dem Mustinicht gutgeheißen worden sei! Deuropa redete von dem Berfall des osmanischen Reiches und seinem nahen Untergang, in der That war es doch noch eines der mächtigsten Reiche der Welt. Wohl konnten seine Nachdarn ohne den disherigen steten Kampf auf Leben und Tod um Freiheit und Knechtschaft ruhiger wohnen, aber noch war von ihnen keiner den Osmanen gefährlich oder an innern Streitkräften zu vergleichen. Was man Verfall nannte, war nur die wachsende innere Verwirrung.

## Osman II, Murad IV, Ibrahim.

Allerdings gewährte nunmehr die osmanische Monarchie ganz einen anderen Anblick, als zuvor. Jene innere Energie, welche den Feldherrn und sein Heer zu sortwährenden Ersoberungen zusammenknüpfte, war verloren. Das Heft der Regierung war in den Händen der Günstlinge innerhalb des Sexai, der Weiber, der Eunuchen. Die Leibwachen des Fürsten, die ihm sonst Sieg und Sicherheit gewährten, waren ohne die alte Tapferkeit und Disciplin.

Die Elemente bes Staats, bie früher zu so reißenben Erfolgen zusammengewirkt hatten, kämpften nunmehr im Innern besselben wiber einander.

Wären diese Kämpfe nichts weiter als aufbrausende 1. Negroni in Hammers Osm. Geschichte IV, 463. In der Geschichte Naima's sibersetzt von Fraser I, 332 sindet sich eine Copie des Tractats, in welcher die Worte des 11. Artisels semel pro semper höchst unvollsommen ausgedrückt sind. Art. 12 ist deutlich. Tumulte, die dann wieder gedämpft worden, so würden sie höchstens in der Chronik, die alles Borgefallene umfassen will, Erwähnung verdienen. Aber sie haben oft ein sehr hiftorisches Moment. Bon den Unruhen, welche im Jahre 1622 unter Osman ausbrachen, darf man vielleicht behaupten, daß dadurch der Knoten für die gesammte spätere Geschichte des osmanischen Reiches geschlicht worden ist.

Osman hatte Arieg gegen Polen unternommen. Er wollte nicht allein alte Gränzirrungen ausmachen, sondern Sigismund III abhalten, dem Hause Destreich in dem eben ausgebrochenen böhmisch-deutschen Ariege Hülfe zu leisten. Aber in Constantinopel zeigte sich von Ansang an Widerwille gegen den Arieg. Bei dem Beginne des Feldzugs ward das gewohnte Geldzeschenk nur denen ertheilt, die sich zur rechten Zeit eingestellt hatten; den Späterkommenden ward es versagt; diese aber ließen es dann vollends an kriegerischem Sifer sehlen; dei einem Sturm auf Choczim haben die Janisscharen ihre Mitwirkung verweigert. Osman mußte zu einer unrühmlichen Abkunst schweizer; und Sigismund III sah sich nicht weiter gehindert, seine Kosacken dem Kaiser zu Hülfe zu schieken.

Hierüber aber faßte nun ber Sultan, ber in heftiger Entruftung aus bem Felbe zurückam, ben Entschluß, sich von

<sup>1.</sup> Cespebes: Historia de Felipe IV. S. 100.

<sup>2.</sup> La mort du Sultan Osman trad. d'un Ms. Turc par Ant. Galland: Toute cette campagne se passa en jeux d'enfans et on fut obligé de faire une paix desavantageuse. Mir ist auffallend, daß Hammer eine Schrift gleichen Inhalts unter bem Ramen Tughi verzeichnet. Hier ist Tughi ber, an ben die Relation gerichtet ist.

vieler Miliz, beren Ansprüche seinen Schatz erschöften, und bie ihm boch keine Dienste leistete, zu befreien und sich an ihr zu rächen.

Sein Lehrer, Omer Effendi, der Kislar Agassi, der Bostandschi Baschi waren mit ihm einverstanden. Die Absicht war, daß sich der Sultan unter dem Borwand einer Pilgersahrt nach Mecca, wozu die Begleitung der Janitscharen nicht nöthig war, nur erst aus dem Bereich ihrer Gewaltsamkeiten entsernen, und alsdann in Natolien aus anderen Nationen, Arabern, Turkomanen oder auch Kurden eine neue, gehorsame Armee zusammensetzen, alsdann aber die bisherige auflösen sollte. In Asien kamen schon einige Rüstungen in diesem Sinne vor; die Bordereitungen zur Reise wurden gemacht, die Kostbarkeiten des Serai, das Zelt des Sultans nach Asien hinübergeführt.

Wie hätte es aber anders sein können, als baß die Bermuthung, das Gerücht von einem solchen Borhaben Alles in Bewegung setzte, was in der Hauptstadt Ansehen und Gewalt besaß! Man versuchte anfangs die Reise durch Borftellungen rückgängig zu machen; als sie dennoch vor sich gehen sollte, erhob sich die Empörung, die in immer heftigerer Gährung entbrennend endlich zur Ermordung des Sultans führte.

<sup>1.</sup> In ben Berichten von Roe (Negotiations with the Grand Signor, 43.), die schon bei Knolles ausgenommen sind, wird die Initiative dem Grosswesse Dilawer Pascha zugeschrieben: ich wage das jedoch nicht zu wiederholen, weil es in der tlirkischen Relation nicht allein nicht vorkommt, sondern ausbrücklich abgeläugnet wird. Da heißt es von Dilawer S. 31. Il s'étoit toujours directement opposé à ce voyage.

Ein Ereignis von unabsehbaren Folgen. Hauptfächlich baraus entsprang ein Widerstreit zwischen ben Sultanen, bie für ihr Leben, und den Milizen, die für ihr Bestehen fürchteten, welcher eigentlich niemals wieder beigelegt worden ist.

Kür die Milizen war er im Bortheil, daß der Kanun bes Brubermorbes, ben einst Muhamed II vorgeschrieben hatte, nicht mehr in voller Geltung beftanb; fie bekamen baburch unmittelbaren Einfluk auf bie Befetung bes Der Bater Osmans, Ahmed I, war milb genug Thrones. gewesen, seinen Bruber Muftafa am Leben zu laffen: Gleich nach Ahmeds Tobe war bann biefer hervorgezogen und auf ben großherrlichen Stuhl, ber fonft nie anbers als vom Bater auf ben Sohn übergegangen, erhoben Erft als die Milizen Mustafa's, seiner Un= fähigfeit halber, mube geworben, batten fie Osman an feine Stelle gesett. Bei ber Katastrophe Osmans famen fie nun auf Muftafa gurud, ber in einem unterirbischen Gefängniffe fo gut wie begraben lag, und zogen ihn an einem Seile an bas Licht herauf. Er meinte, zum Tobe, aber ber Tob war seinem Neffen, ihm war ber Thron bestimmt. Mustafa war blöbsinnig, so blöbsinnig, baß man in seinen unzusammen= bängenden Antworten Orakelsprüche zu finden meinte. 1 Er fagte, erzählt man, und ich weiß nicht, ob bies mehr fprichwörtlich ober mehr buchftäblich zu verstehen ift: auch bie

<sup>1.</sup> Relatione di 1637: Andando da lui per interpretatione di sogni et per altre risposte, come gli antichi facevano con gli oraculi, a quali mentre spropositatamente risponde senza alcuno imaginabile senso, tengono vi si includino gran misterii nell'oscurità di quel dire, venerandolo come profetico.

Fische müßten etwas auszugeben haben, und warf das Gelb ins Meer. <sup>1</sup> Nicht allein der Schatz Selims des Großherrn ward erschöpft; überdies versiel Alles in Anarchie. Endlich bedachten sich die Janitscharen und vertauschten ihn mit dem zweiten Sohne Ahmeds, Murad IV.

Mit diesem aber geriethen sie noch einmal in den gefährslichsten Kampf. Murad war, wie er zu männlichen Jahren gelangte, von ungemeiner Körperkraft und Gewandtsheit. Er war einer der besten Reiter; leicht sprang er von einem Pferde auf das andere. Den Dschirid warf er, ohne zu sehlen; den Bogen handhabte er so gewaltig, daß sein Pfeil weiter traf, als die Kugel aus der Jagdslinte; er soll mit dem Pfeil Platten von vier Zoll durchbohrt haben. Sonst zeigte er lange Zeit wenig Eigenthümliches. Während seine Mutter, welche der Verfasser unserer Relation noch in dem 45sten Jahre schön und angenehm, überdies gütig, tugendhaft, weise und vor allem sehr freigebig sindet, den Einfluß fortbehielt, den sie unter Ahmed erlangt hatte,

- 1. Relatione di 1637: Nel corso di pochi mesi che per fortuna potè impugnare lo scettro, rese così povera la camera imperiale che Murad suo nepote, quando all' imperio fu assunto, non haveva denaro per fare alle militie il solito donativo: et cio perche (Mustafa) in grandissima copia a tutti ne prestava, dandone sino alli pisci del mare, dicendo che era bisogno che havessero ancora loro da spendere. Bgl. Majolino Bosaccioni, Vite d'alcuni imperatori Ottomani, in Sansoverino's Sammlung, Ausgabe von 1654, p. 345.
- 2. Relatione di 1637: Gioca di zagaglia con non poca maestria, così fieri colpi menando che alcuna volta lo scherzo tramutato in tragedia ha più della battaglia che del gioco o dello spasso. Die Nachrichten bei Kantemir (Osman. Gesch. I, 380) sind orientalisch ausgeschmildt.

während bie Wefire nach jebem minter glücklichen Felbauge wechselten und bie Milizen zwischen Emporung und Gehorsam schwankten, lag er seinen leiblichen Uebungen ob, ober vergnügte fich beim Wein, ben er bis jum Boblgefallen an eigener Trunkenheit liebte, unter Boffenreifern und Mufikanten. Endlich mußte es ein großer Aufstand ber Sipahi und Janitscharen sein, mas feiner Ratur ibre Richtung gab. Alle bie, benen er vertraute, ben Grokwesir, ben Janitscharenaga, ben Defterbar, einen Anaben, blok barum, weil er bei ibm in Gunft ftand, batten fie ihm bamals ermorbet. Er unternahm, fie zu ftrafen. 1 Mit offener Gewalt vermochte er es nicht; heimlich ließ er bie Anführer bes Aufruhrs einen nach bem anderen erwürgen; oft fab man bes Morgens ihre Leichen auf bem Meere treiben. Und so entlebigte er sich ihrer allerbings; in sich felber aber entwickelte er bamit bie Leibenschaft bes Bielleicht irrt man nicht, wenn man annimmt, baß, nachbem ihm biese gebeimen Sinrichtungen ben ersten Geschmad baran beigebracht, bie erwachenbe Begier, Schätze zu sammeln, die hier ihre Nahrung fand, ihn babei fest= hielten; — was gewährte ihm auch größeren Bortheil,

1. Relatione di 1637: Comprobando la mia opinione l'essere lui vissuto con assai placida et humana natura sin al 1632, havendo promosso et eccitato alla strage l'arroganza et insolenza delle sue militie, quando con cosi poco rispetto et timore del Signore loro et disprezzo della legge propria volsero che nelle mani gli desse vivi per stratiarli a lor modo il Visir grande, l'Aga de Giannizzeri, un suo favorito garzone, per il quale pianse nel darlo dirottamente, et il Gran Tesoriero del Divano o Camerlengo, che vogliamolo dire. — Siri, Mercurio, libro I, p. 173, zeigt fic im Ganzen nur mittelmäßig unterrichtet.

als die Hinrichtung eines feiner Großen: bei Redscheb Bascha gewann er allein eine Million für feinen Schat: -boch taum bedarf es biefer Combination: bie verberblichsten Leibenschaften nehmen bie menschliche Seele am raschesten in Besit; genug: Murab IV zeigte sich ganz von Blutburft erfüllt. Schon auf ber Jagt ließ fich bas Nicht bas Berfolgen bes Wilbes war fein Bererfennen. gnugen: von vielen taufend Menschen ließ er es gusammentreiben; nur am Erwurgen bes Bufammengetriebenen hatte er feine Luft. Im Jahre 1637 rechnete man, bag er binnen fünf Jahren 25,000 Menschen, und zwar viele mit eigener Hand, hingerichtet habe. Run war er fehr ent-Aus seinem mit kaftanienbraunem Baar, mit langem Bart halbverhüllten Geficht brobeten wilbe fcmarze Angen, boch nie gefährlicher, als wenn fich jene Runzeln erhoben, die ihm zwischen ben Augenbrauen lagen. ward die Sicherheit, die er fich mit Wurfspieß und Bogen erworben, unfehlbar töbtlich. Mit Zittern marb er bebient. Man konnte seine Stummen nicht mehr von ben anberen Sklaven bes Serai unterscheiben, benn Jebermann sprach mit Zeichen. Während bie Beft in Conftantinopel täglich bei anderthalbtausend Menschen wegraffte, ließ er fich bie größten Becher aus Berg bringen und trant, inbem er sein Geschütz abzufeuern befahl, die halbe Nacht baraus. 1

1. Relatione di 1637: Non passan due mesi che ho inteso per lettere da quelle parti, che discorrendo un giorno (Amurath) con un suo favorito della peste che alhora andava publicando i progressi suoi con ascendere a somma di mille et cinquecento et seicento il giorno, — — disse, che lasciasse

Gegen eingewurzelte Uebel können scharfe Mittel von guter Wirkung sein. Doch in diesem Menschen war Hinrichtung kein Mittel mehr, sondern Bergnügen. Das Schwert, das ihm die Reichthümer verschaffte, beraubte ihn der Männer, berjenigen Namen, welche die Christenheit fürchtete. Nicht auf solche Beise stellt man Staaten her.

Nur so viel gelang Murad IV, sich felber und feinen Befehlen Geborfam zu erzwingen. Seine äußerste Strenge banbigte wenigstens für ben Augenblid bie wiberfpenftigen Miligen. Mit Kaffee und Tabak verbot er ihnen jene Ausammenkunfte, in benen sie, von bem balb aufregenben, halb betäubenben Benuß festgehalten, Tage lang fagen und Bereinigungen machten. 1 Er nötbigte bie Sipahi, ihre Rleibung nach feinem Gutbunken zu veranbern, und reinigte bie Straffen von ihrem Belarm. schied bie Untüchtigen von ben Janitscharen aus und zwang bie Tauglichen, trot ihrer Dispensationen ins Keld zu geben. Er brachte die Timare in Ordnung, die von bem Serai che Dio nella stagione d'estate castigasse i cattivi, che poi nel verno sariano stati i buoni sovvenuti da lui, et per guardarsi da quel pericolo, che lui minacciava la malincolia, volendo scacciare da lui, fece portare una gran copia di vini, et con più grandi bicchieri che in tutta Pera si potevano ritrovare diede principio ad un dilettevole giuoco.

1. Relatione di 1637: Li ha levato il modo di più potersi unire a conspirare contro la sua persona con la prohibitione del tabacco, con pena di forca da essere irremissibilmente eseguita, et di tutti quelli ridotti dove si beveva il caffè, che è un'acqua nera che fanno d'una specie di zece che vien dal Cairo, molto giovevole al capo et allo stomaco, et cio perche non habbino occasione, come facevano prima, d'ivi fermarsi et l'hore et i giorni intieri a discorrere et far radunanze. — Alle fibrige eingelne Notigen find aus ber nämlichen Relation.

aus vergeben worben. — Wohl bat er nicht vermocht, bie alte Bucht und Kriegetuchtigfeit unter feine Truppen gurudauführen. Die Sipahi vermiften bie freigebige Banb fruherer Sultane, und ba ihnen ihr Solb nicht genugthat, verließen sie oft Solb und Dienst miteinander. Die Nanitscharen schienen ben Abenblanbern nur geeignet, burch Anblid und Geschrei, nicht burch bie Waffen Schreden ein-Bor bem Feinde zeigten fie weber Uebung noch zuflöken. Berg. Als einst ihr Aga mit ber gesammten Mannschaft von Constantinopel aufgebrochen, brachte er nur breitaufend mit nach Aleppo, alle anderen hatten sich unterwegs ent= fernt. Die Stellen im Beere, Die man früher mit Beftechungen und eifriger Bemühung gesucht, vermieb man nun eben so eifrig. Bon ben Timarli, bie auf's Rene als ber Rern bes Beeres erschienen, konnten felbft bie beften, - bie, welche an ben ungarischen Gränzen lagen und burch bie steten Kriege in Uebung gehalten wurden — nicht als große Kriegsleute gelten: bie Chriften freuten sich. baf Gott ben Türken jum Glud ber Glaubigen nur wenig Fabigkeit gegeben. 1 Man verglich ben Anblick ihrer Schlachtorbnung mit bem Anblid eines Stiers: brobend, icheinbar gefahrlich, aber bei Berftand und Gewandtheit von einer weit

1. Relatione di 1637: I più pregiati sono i confinanti di Buda nel regno d'Ungheria e i confinanti di Bossina col stato della rep. Veneta; havendogli gli essercitii frequenti nell' armeggiare con discapito loro continuo. Sono arditi alla zuffa peco meno delli nostri, da quali giornalmente vanno apprendendo qualche gesto nell'armi, assuefacendosi all'uso delli terzetti e pestoni d'arcione, senza però progressi considerabili per la poca attitudine che gli vien permessa del cielo a prò dei fideli.

geringeren Kraft zu überwinden. Dennoch hat Murad mit der ihm eigenen gewaltsamen Anstrengung, die immer das Schwerste unternahm, einen großen Kriegsersolg zu erstämpsen gewußt. Er zog aus, um Bagdad wieder zu erobern, das während der innern Unruhen in die Hände der Perser gesallen war; sein Weg war mit Hinrichtungen bezeichnet; man sagt, er habe slüchtige Soldaten in den Kampf zurückgetrieden; er nöthigte seinen Wesir zum Sturm und dieser ist sechtend in demselben umgekommen. Aber so erreichte er seine Absicht; am 40 sten Tage der Belagerung ergab sich Bagdad dem alten Oberherrn. Die Grausamseiten, welche die Perser an den Sunni begangen, wurden ihnen in gesteigertem Maße zurückgegeben.

Wie start und selbständig Murad auch scheinen mochte, war er doch von dem Einflusse seiner Umgebung nicht frei. Zwar seiner Mutter entzog er das gewohnte Ansehen und zwei Wal verwies er sie in den alten Palast. Sie konnte nichts thun, als etwa mit einem Geschenk dem Eindruck einer seiner Uebelthaten zu begegnen suchen; als etwa arme, verschuldete Leute aus dem Gefängnisse loskausen, um von dem Himmel dafür die Glückseigkeit ihres Sohnes zu erwerben. Aber den Günstlingen war er desto mehr ergeben. Man erzählt sich eine Menge Geschichten von seiner Neigung zu dem trunkenen Mustasa. Unsere Relationen gedenken seines Silihdars, eines Bosniaken, der seine ganze Gunst besaß. Murad gab ihm eine Leidwache von 3000 Mann zu eigenem und vollkommenem Gehorsam, erhöhte

<sup>1.</sup> Contarini: l'imprese le più difficili manco consigliate erano lui le più abbracciate.

ihn so, daß er ben Divan nicht mehr besuchen wollte, weil er den Großwesir anzuerkennen zu stolz ward, und bestimmte ihm seine Tochter. Der Großherr sagte, ihm selbst sei berselbe ganz gleich. In der That, wer den Herrn beschenkte, bedachte auch den Diener. Eins war ohne das Andere umsonst.

Wir wiffen, daß ber Herr felbst bas Gold liebte. Man verfichert, bag weber Bitte noch Filrbitte, weber Befet noch Recht fo viel bei ihm vermochte wie bas Gold, nach bem er einen Durst zeigte, ber nicht zu stillen war. 1 Für ibn bedurfte man nicht prächtiger Stoffe, kostbarer Arbeiten, ihm war allein an ber Zahl ber Beutel gelegen. Da wollte ein Jeber ärmer scheinen, als er war. Man vermieb golbenes und filbernes Gerath, theure Rleiber; man verbarg fein Belb; man fürchtete, bie beiben Leibenschaften bes Großherrn zugleich zu reizen, seine Goldgier und seinen Blutburft. Glücklicherweise besaß Murab IV noch andere Eigenschaften, burch bie er fich, wie im Krieg, fo auch in Bezug auf bie innere Regierung ein unvergängliches Anbenten ge-Wie die alten Ralifen, mischte er sich verkleibet unter die Menge; auf ben Pläten, in den Schänken wollte er die öffentliche Stimmung erkunden; er wünschte sich auch noch auf andere Weise zu unterrichten, als burch seine Wesire. Das Bolf ehrte ihn, weil er die Groken und die Milizen im Raum zu halten wußte. 2 Er ftarb trot ihres Wiberwillens als Babischab auf seinem Bette. Gine burch und burch türkische

<sup>1.</sup> Relatione di 1637: Fatto idropico più che possiede, più brama.

<sup>2.</sup> Contarini, Relatione del bailaggio di Constantinopoli dal 1636 sin tutto l'anno 1640. Applicatissimo al governo,

Herrschergestalt, wild und blutig, aber nicht ohne barbarische Großartigkeit. Murad IV war fern von der Frömmigkeit des Islam; er beobachtete die vorgeschriebenen Fasten nicht; er liebte weder Ulemas noch Derwische; er sühlte sich nur im Bewußtsein der Autorität, die er wiedershergestellt hatte. Er hat den herostratischen Wunsch gehegt, der letzte Padischah des osmanischen Reiches zu sein. Seine Söhne waren vor ihm gestorben; sein Bruder sollte mit ihm sterben. Nur durch allerlei Täuschungen ist er verhindert worden, Hand an ihn legen zu lassen.

Dieser, seit achtundzwanzig Jahren gefangen gehaltene, jüngste Sohn Ahmeds, Ibrahim, ward sein Nachfolger und ist ber Stammvater aller späteren Sultane geworben.

Eine Zeitlang hielt ber Wesir Murads, Kara Mustasa, unter bem neuen Großherrn, ben er mit bem Schwert ums gürtete, die bisherigen Ordnungen ausrecht. Durch ihn hauptsächlich war die Eroberung von Bagdad gesichert worden: jetzt entriß er Asow den Kosaten; alle Geschäfte der Berwaltung und des Krieges lagen ihm ob; in allen Dinsgen gemäßigt, verständig, und voll von Nachdruck, vollzog er sie auf das glücklichste. Wie erstaunte er eines Tages, als ihn der Großherr aus dem Divan vor sich rusen ließ, um ihn wegen einer Nachlässissetzt, die im Dienste des Serai vorgekommen war, zur Rede zu stellen! Er sprach seine Verswunderung aus, daß der Sultan die wichtigsten Geschäfte, wo es die Sicherheit der Gränzen, wo es die Anliegen der Unters

vago di sapere tutto anco nell'attioni minime de suoi sudditi frequentando con abito mentito le piazze le botteghe. Aveve spie da per tutto. thanen gelte, wegen einer geringfügigen Aleinigkeit überhaupt unterbreche. Er mußte die Freimuthigkeit dieses Wortes, ohne Zweifel auch seine Stellung mit dem Tode bugen.

Ibrahim war ein Mann bes Harems. Niemals hatte ein Anderer so viele Chassecti — Sultaninnen — erhoben, noch ihnen so reiche Ausstattungen zugewandt: ihre Kiosten waren mit Zobel, ihre Wagen und Barken mit kostbaren Steinen geschmückt; der Luxus in Perlen und Juweleu, Kleiderstoffen, Wohlgerüchen kannte keine Gränzen: es war etwas Orientalisch-Mährchenhaftes in dieser Hoshaltung.

Zugleich aber hatte Ibrahim auch ben Ehrgeiz, einen großen Krieg zu unternehmen.

Nicht ohne Grund gerieth er in Aufwallung, als die Galeonen-Flotte, die alle Jahr hin und herfuhr, um die Pilger, die nach Mecca wollten, nach Eghpten, und die, welche von dort kamen, nach Conftantinopel zu bringen, — die zugleich mit reichen Schätzen versehene Caravane der See, — in der Nähe der kleinasiatischen Klisten von den Maltesern angegriffen, überwältigt und beraubt wurde. Und Niemand hätte ihm verargen können, wenn er nun seine Wassen gegen Malta gewendet hätte. Aber ein Unternehmen gegen die Insel bot an sich wenig Aussicht dar, und Europa hätte es nicht geduldet. Ibrahim beschloß, was die Malteser verstrochen, an den Benezianern zu rächen; mit einem den Osmanen sonst ungewohnten Geheimniß wurden die Borsbereitungen getroffen; im Juni 1645 sandete ein Heer von

<sup>1.</sup> Aus den Negotiations de Munster II, 2, 100 sieht man, wie sehr die West darüber erstaunte.

50,000 Mann auf bem für ben Augenblick völlig unvorbereiteten Candia. 1

So schwach, wie man meinte, waren aber auch bie Benezianer nicht. Trot einiger Verluste, behaupteten sie sich auf ber Jusel; von Dalmatien her brachten sie bie dristlichen Bevölkerungen ber türkischen Provinzen in Bewegung; zur See hatten sie sehr balb ein entschiebenes Uebergewicht: die türkischen Galeeren slohen vor ihnen her.

Ibrahim hatte erwartet, seine Augen an bem Anblick reicher Beute zu weiben: \* statt bessen bekam er von unserschwinglichen Kriegskosten zu hören. Die zur Deckung berselben eingetriebenen Steuern, burch welche mancherlei Borrechte verletzt und die Provinzen ausgesogen wurden, ohne daß sür die Soldaten gesorgt worden wäre, die Ungkücksfälle bes Krieges, die Bergeubungen des Harems, brachten Alles in Gährung. So geschah es, daß die durch Murad und Kara Mustasa niedergehaltenen Etemente sich endlich gegen das schwache und zugleich gewaltsame Regiment Ibrahims und den damaligen Wesir erhoben. Einige am Leben bedrohte Obersten der Janitscharen riesen diese Miliz zur Empörung auf; sie fanden aber dabei noch auf einer anderen Seite eine Unterstützung von größtem Belang.

<sup>1.</sup> Papabopuli, Memorie della guerra di Candia, Ms.

<sup>2.</sup> Mani, Storia Veneta II, 150. L'esercizio di quest' anno (1627) fu per i Veneti il corso, per gli Ottomani la fuga.

<sup>3.</sup> Wie Nani II, 178, von einem der vornehmsten Anstifter des Krieges erzählt: Divisava sacco delle terre, gloriandosi di voler penetrare a Venetia.

## Gefahren ber Alleinberrichaft.

Bie man bie Rhalifen mit bem Schwert in ber einen, mit bem Buch in ber anderen Hand abbilbet, so ftand auch ber friegerischen Familie, welche bie Berrschaft bes Stammes Osman ausbreitete, eine Genoffenschaft ber Religion und bes Gefetzes zur Seite. Denn erft in ber Ausbreitung bes Islam fanben bie Rriegszüge und Eroberungen Rechtfertigung bei ben Gläubigen. Mit ber Besignahme bes Landes war von Anfang an die Gründung von Moscheen und Schulen und die Bewidmung berfelben mit ansehnlichen liegenben Grunden verbunden; ein Sultan fuchte es barin bem andern zuvorzuthun. Die Einkunfte ber Aja Sophia g. B. hat man nicht etwa geschmälert, als die Rirche zur Doschee gemacht wurde, vielmehr ungemein vergrößert; ber Großherr bat bem Heiligthum einen Zins bezahlt, weil ber Grund und Boben, auf bem er fich anbaute, bemfelben angehörfe. Sehr bevorzugt war ber Stand ber Ulemas, ber fich bem Dienst ber Gerechtigkeit, bes Gesetzes und ber Religion wibmete. Man könnte ihn mit dem Abel der Robe in Frankreich veraleichen, infofern fich turfifche Geschlechter bilbeten, bie ibm von Generation zu Generation angehörten, und Re= gifter über ihre Berkunft hielten, aber an Bebeutung gingen die Ulemas offenbar noch voran, da ihnen nicht allein die juridischen, sondern auch die religiösen Beschäfte anheimfielen. Ihre zwar einseitige und beschränkte, aber boch burch langjährige Studien erworbene und ihnen ausschließend eigene Bildung, ihre sich aus ber namenlosen Menge erhebende Herkunft, ihre allezeit würdige, auch durch eine ausgezeichnete Tracht hervorgehobene Erscheinung, die Unverletzlichkeit, die aus ihrem Beruse entsprang und durch das Herkommen geheiligt wurde, gaben ihnen von jeher eine große natürliche Autorität. In den Fluctuationen des Staates bildeten sie ein festes, auf sich selbst beruhendes Element.

An ber Spite biefer Körperschaft ftanb feit Soliman I ber Mufti von Constantinopel: wie ber Wesir in weltlicher Beziehung, fo follte er ben Großherrn in geiftlicher als ben Imam vertreten. Mehr noch burch Herkommen, als burch Gefet, 2 vermöge feiner unmittelbaren Rabe übte er einen vorwaltenben Ginfluß über bie ganze Genoffenschaft in allen Theilen bes Reiches. Bon bem Ebrenfit ber Chrenfite, ben er inne hatte, ging die Befetung aller Stellen ber Gerechtigkeit und bes Gefetes aus, er leitete bie Berwaltung bes größten Theiles ber geiftlichen Güter, ibm vornehmlich war bie lette Entscheibung aller schwierigen Fälle und Fragen burch sein Fetwa anvertraut. Einrichtungen bes islamitischen Lebens ist es fast bie merkwürdigfte, wie bas Gefet ohne bewußte Beziehung auf bie ftreitenben Berfonlichkeiten zur Ausführung gelangt. Es ift bas Shiftem bes Imam Hanefi, welches nach ben Aus-

<sup>1.</sup> Relatione del serraglio del gran Turco, Ms. (ans bem Anfange bes stebsebnten Sabrhunberts): Questo è quel ordine di soggetti che sono fra Turchi stimati piu nobili per essere Turchi naturali che stanno piu uniti.

Se bene assolutamente non comanda alli Musti delli altri regni e provincie, non di meno con la sua sopraintendenza opera col re quello che le pare conveniente.

sprüchen bes Mufti die Borkommenheiten bes Lebens regeln soll. Nicht selten hat sein Wort die wichtigsten Fragen bes Staates entschieden. Das Gesetz zur Geltung zu bringen und über die Erde auszubreiten, galt eben als die wesentlichste Bestimmung bes Reiches.

Zwischen bieser mächtigen Corporation und ber Staatsgewalt, wie sie constituirt war und ausgeübt wurde, war es nun aber schon seit einiger Zeit zu mannichfaltigem Mißverständniß gekommen.

Bisher war ber Mufti gewechselt, aber nie getöbtet worden. Es erschien als eine ber größten Gewaltsamkeiten Murads IV, daß er einen Musti hinrichten ließ. Unter Ibrahim kam hinzu, daß die geistlichen Güter nicht unsangetastet blieben, auch die Ulemas wurden zu den neuen Steuern herbeigezogen. Ibrahim versäumte, zu dem Gebet in den Moscheen, an den festgesetzen Tagen und Zeiten in der Aja Sophia zu erscheinen; es gab Anstoß, wie man sagt, daß der Gebetsausruf von den Minarets durch den Lärm des Serai, seine Trommeln, Pfeisen und Chmbeln übertäubt werde.

Als jetzt bie mächtigen Janitscharen-Agas, — verletzt und persönlich bebroht, — auf eine neue Erhebung bachten, suchten sie sich zunächst der Mitwirkung der Ulemas, die auch schon gegen Osman II mit ihnen gemeinschaftliche Sache gemacht hatten, zu versichern.

Die Frage entsteht, ob bas nicht gegen bas oberfte Grundgesetz bes Reiches war? Wenn man in Betracht zieht, daß ber Sultan oberfter Imam und Khalif ist, von dem ein Glaubensartikel aussagt, er habe eine absolute

Autorität, Jebermann sei ihm unterworfen, Niemand bürfe einen zweiten neben ihm erkennen; 1 und ein anderer, er brauche nicht gerecht, noch tugendhaft, noch sonst ohne Tadel zu sein; 2 endlich ein britter, weber durch seine Thrammei, noch durch andere Fehler werde man berechtigt, ihn abzusehen; 3 wie kann ihm Jemand widerstehen ohne wahre Rebellion, das ist, ohne Verletung nicht allein der Person sondern auch des Gesetzes?

Man hat boch auch bei ben Osmanen an die Möglichkeit einer gesetzlichen Beschränkung ber umbedingten Autorität gebacht und die Lehre aufgestellt, daß es einen Kreis gebe, welchen dieselbe nicht überschreiten durse. Sollte der Großherr, so lehrte man, seine Willfür über benselben ausdehnen, den Cultus und die Lehre antasten, sollte sein Berhalten seine Irreligiosität beweisen, so würde dabei die Gültigkeit seiner Befehle nicht bestehen können.

Und waren nicht auch Rhalifen alter Zeit auf ben Spruch ber Gesetzehrten gestürzt worden? Man rief bie Ereignisse der orientalischen Geschichte überhaupt ins Ge-

- 1. Katechismus bes Omer Reffeft, nebst ben Erklärungen Sab-ebbin's Artikel 33.
  - 2. Omer Reffefp, Art. 36.
- 3. Derselbe, Art. 37, bei Murabgea b'Ohffon, Tableau etc. I, p. 95.
- 4. Murabgea: Du Scheik-ul Islam ou Mouphty, Tableau etc. II, p. 259. Relatione di 1637: Di poi che il Gransignore ha privato di vita il precessore di questo (Mufti), conoscendo non voler la legge superiore alla sua volontà, deposta ogni autorevole forma di trattare si serve di sommissione.
- 5. Bei Murabgea b'Ohffon I, 291. La politique des Oulema et de tous les docteurs medecins a soin d'entretenir cette opinion.

bächtniß, um zwar nicht den Tob, aber boch die Abfetzung ber Fürsten zu rechtsertigen.

Leicht war ber bamalige Mufti Abberrhaman von ben Janitscharenführern gewonnen. Am 8. August 1648 verfammelten fich bie Ulemas und Agas in ber Moschee Ahmedia, die vor kurzem zu den großen Functionen bes Staates und ber Religion errichtet worden war, auf bem Schauplat ber alten byzantinischen Empörungen. Auch bie Spahi wurden berbeigezogen, weil es ein gemeinschaftliches Anliegen ber Diener Gottes gelte. Die nunmehr volltommen türkisch gewordenen Janitscharen und bie Spahi übten bie militärische, die Ulemas die juridisch-religiöse Autorität in erblicher Succession aus; zusammen behaupteten fie bas osmanische Gemeinwesen auszumachen. Sie forberten ben Sultan auf, fich bor ihrem Gericht zu ftellen, bas fie als bas Gericht Gottes bezeichneten; als biefer bas mit Unwillen verwarf, ward in der Versammlung die Frage aufgeworfen, mas ein Mann verbiene, ber sich weigere, vor bem Gericht Gottes zu erscheinen. Abberrhaman gab bas Retwa, daß ein folder nicht mehr als gläubiger Moslime betrachtet werben fonne: sei es ein Brivatmann, so gehore ibm fein Gigenthum nicht mehr an; fei es aber ein Fürft, so gebe er seiner Autorität verluftig, sein Bolt sei bes Gibes ber Treue, ben es ihm geleiftet habe, entbunden. Genug, er fprach bie Sentenz ber Absetzung in aller Form aus, und bie Bornehmsten machten fich nach bem Serai auf, um fie in Bollaug au feten. An ber inneren Pforte trafen fie bie alte Balibe, Mutter Murabs und Ibrahims, ber in

<sup>1.</sup> M. b'Ohffon IV, 600.

biefem Augenblick auch ihre Enkel, bie man vor bem Bater nicht mehr ficher glaubte, anvertraut waren. Man kennt biese orientalischen Fürstenmütter schon aus bem Vorbild ber israelitischen Beschichte. Gine ber mertwürdigften Bestalten ift die Walide Kosem, die schon unter Abmed I als bie Mutter fünftiger Sultane einen großen Einfluß ausgeübt, die Thronbesteigung Murads IV vermittelt, unter biesem selbst eine Zeit lang gleichsam bie Bormunbschaft geführt, aber bann von ihm, so wie von Ibrahim hintangesetzt worden war. Noch immer eine schöne Frau, zugleich von feinen Zügen und vollblütig, fraftig von Aussehen, nicht ohne Herrschbegier, aber mit bem Ausbruck bes Wohlwollens und des überlegenen Berftandes. Jest trat fie. fcmarz gekleibet, mit schwarzem Turban und Schleier, in Begleitung eines schwarzen Sklaven ben Abgeordneten ber verfammelten Gemeine entgegen, um fie von bem Schritte, ben sie thun wollten, abzumahnen. Ober seien sie nicht alle felbst Geschöpfe bieses Hauses und von seiner Gnabe erhoben? Man moge ihren Sohn nur fortan nicht wie bisher durch allzugroße Dienstbeeiferung verberben; man möge ihn, wenn man wolle, unter bie Vormundschaft ber Ulemas und Agas setzen; nur Gute und Bernünftige werbe er fortan zur Regierung berbeizieben. Die Emporten antworteten ihr, eben die Beften und die Siegreichen habe

<sup>1.</sup> Lettre di Ms. di Monconys, escrite di Constantinople, Journal de Monconys, Anhang T. III, S. 49, ist die nächste und zuverlässigste Quelle für die Kenntniß dieses Ereignisses. In dem Tagebuch selbst sind sie summarisch verzeichnet.

<sup>2.</sup> Das Fetwa ist in brei verschiebenen Gestalten, bie aber auf basselbe hinaus tommen, vorhanden; eine authentische Mittheilung wäre erwinscht.

Abrahim erschlagen; sie sei die Mutter nicht allein des Sultans, fonbern aller Gläubigen; fie moge bem Gefete nicht wiberstreben. Hierauf ließ fie geschehen, mas fie nicht vermeiden konnte; bem Sultan ward seine Absetzung angefündigt. Als Ibrahim unter ben Uebrigen bes Mufti ansichtig wurde, warf er ihm vor, daß er felbst ihn erst zu biefer Burbe erhoben habe. Nicht bu, antwortete Abberrhaman, haft mich zum Mufti gemacht, sonbern Gott ber Allmächtige. 1 In bem großen Streite zwischen Briefterthum und Königthum, ber Autorität ber böchsten Gewalt und ber Unabhängigkeit bes geiftlichen Princips, ber sich burch alle Jahrhunderte und alle Nationen zieht, hat auch biefer Scheich eine Stelle. Abberrhaman Effenbi führte bie Absetzung bes Sultans, ber boch sein Jmam war, in bem er aber nur ben weltlichen Fürsten fab, vollständig burd, ohne bag es babei zu Unruhen in ber Stadt gekommen ware, wo man von ben Borfällen faum Notiz nahm, und umgürtete ben siebenjährigen Sohn besselben in ber Moschee Ejub mit bem Schwert, bas bie Herrschaft bebeutet.

So erlag ber Thron bes Sultans zum zweiten Mal ben vereinigten Corporationen; Ibrahim ward so wenig unter ben Lebenden geduldet wie Osman. Doch läßt sich noch ein Unterschied in den Ereignissen bemerken: Osman war gefallen, weil er die alten Institute, vor allem die Milizen bedrohte; Ibrahim fiel, weil man seine Haremsregierung nicht dulden wollte: ihn griffen die vereinigten Körpersschaften an.

<sup>1.</sup> Sammer, Osm. Gesch. V, 451, aus bem Reichshistoriographen Raima; eine Notiz entnehme ich noch aus Baliero Guerra bi Candia.

Es schien, als sollte bie Regierung unmittelbar in bie Hände der Janitscharen kommen.

Schon gab es eine Region im Reich, in welcher sie es so weit gebracht hatten. In Algier und Tunis wurden die Paschas nur unter der Bedingung zugelassen, daß sie nicht nach eigenem Ermessen, sondern nach dem Dasürhalten der Milizen regieren sollten. Die Berwaltung der Eintlinste war in ihren Händen, aber sie mußten die Ausgaben damit bestreiten, oder im Gefängniß dasür büßen. Es waren Gewaltherrschaften in der Form einer militärischen Republik. Die Agas der Milizen hingen von deren Beisall ab; ihr Ungehorsam reichte hin, um sie zur Abdantung zu nöthigen.

Auf ähnliche Weife schienen sie nun das gesammte Reich einrichten zu wollen. Man nahm an, ihr Sinn gehe dahin, daß der Großherr nur der Berwalter und Schatzmeister der Regierung, seine Geschäftsführung aber ihnen verantwortlich sein solle.

In der That hatten die Agas zunächst einen vorsherrschenden Einfluß. Bei ihren Gelagen wurden die Geschäfte besprochen und bestimmt. Westr und Musti hingen auch deshalb von ihnen ab, weil sie gegen jede anderweite Gesahr von ihnen geschützt wurden. Die Spahi, welche ihre Forderungen nicht erledigt sahen und nur in die Absetzung Ibrahims eingewilligt hatten, nicht in seine Ermordung, die vielmehr sie rächen zu dürsen meinten, wurden sammt

1. Wie es in ben Aufzeichnungen bes englischen Gesanbten Peter Buche bei Anolles heißt: So that the Grd. Signior seemeth a Stewart only intrusted with, a government, which his slaves exact account of (©. 27).

ben Zöglingen bes Pallastes, ben Itschoglan, bie sich ihnen angeschlossen, im offenen Kampfe besiegt und gewaltig zu Baaren getrieben.

Man erzählt, die jüngere Balide. Mutter Muhammeds IV. eifersüchtig auf bie altere, welche als bie Gönnerin ber Agas erschien, habe bie Spahi und Itschoglan gegen bie Janitscharen aufgereigt. Nach bem Siege murben biefe um fo gewaltsamer und berrschfüchtiger. Ein Gebanke ift bamals unter ihnen aufgetaucht, beffen Ausführung sie zu Berren bes Reiches gemacht baben würbe. Sie haben verlangt. baß bie Boglinge bes Serai, aus beren Reihen alle wichtigen Stellen im Reiche befett wurden, in beren Erziehung und Bucht sich, wie berührt, am meiften bie alte Strenge ber ursprünglichen Institutionen erhalten batte, nicht mehr wie bisher aus Chriftenknaben, noch aus anderen Moslimen. fondern aus ihren, ber Janitscharen Kinbern genommen würben. 1 Merkwürbig auf immer bleibt ber Aga Begtafc. ber biese jum Biel treffenbe Forberung gestellt bat. erblich geworbene Kriegerfaste ware baburch in ben Befit bes unmittelbaren Dienftes bei bem Sultan und aller ber Borrechte, bie fich baran knüpften, gekommen; fie mare bes Serai mächtig geworben und hatte in kurzer Zeit die Regierung bes Reiches in aller Form befessen.

Wohl ber entschiebenfte Anlauf, welchen bie Janit-

<sup>1. 3</sup>ch finbe bies in bes wohlunterrichteten Rycaut: History of the present state of the Ottoman empire I, ch. IV, S. 25, that whereas the children of dwas nations were yearly collected for the service of the Grand Signior (filt ben Dienst im Balast) none should for the futur have admission there but the sons of Janizariy.

scharen zur Unterwerfung bes Sultans überhaupt genommen haben. Das Sultanat theilte die Gefahren, welche die Monsarchie in berselben Spoche in den meisten Staaten Europa's bestanden hat.

Aber bas Serai batte in seiner orientalisch-barbarischen Organisation eine gewisse Wiberstandstraft. Um ben Riglar-Aga, welcher mit ber jüngeren Walibe verbunden war, vereinigten sich die schwarzen und die weißen Verschnittenen; ferner die zahlreiche Jugend ber Itschoglan. Ihr erftes Opfer war Rosem, ber man Schuld gab, bag sie im Ginverständniß mit ben Janitscharen ihren älteren Enkel vom Thron stoffen und einen ber jungeren an seine Stelle habe setzen wollen. Ein tragischer Schluß dieses in langer, zuweilen verlorener, bann wieber erworbener Herrschaft und in Bermittelung ber gegen einander emporten Elemente bes Staates zugebrachten Lebens einer Sflavin, welche Raiferin geworben war, daß sie jett nach einem unter ihren Frauen in Gefang und Tanz verlebten Abend plötzlich überfallen und entfetlich bingewürgt wurde. 1 Bergebens suchten bie Janitscharen-Agas fie zu rächen. Die Regierung war unter ihrer Leitung nicht glücklicher gegangen, als früher. So eben hatte ber Capuban-Pascha zwischen Paros und Naros eine große Rieberlage von ben Benezianern erlitten. Sie hatten schlechtes Gelb schlagen lassen und ben Versuch gemacht, es mit Gewalt in Umlauf zu feten; es war zu einem Auflauf ber Rünfte gekommen, ber bas allgemeine Migvergnügen fund gab. Als jest bie beilige Fahne vom Serai flog, sammelte sich

<sup>1.</sup> Nani. Scoperta o pur finta, fagt er, una congiure della ava.

alles Bolf zu ihr. Die Agas fanden keinen Beistand bei den Ulemas; ihre eigenen Leute trugen Bedenken, gegen die heilige Fahne auszuziehen, wie die Gauner; die Agas konnten sich nicht mehr behaupten, geschweige ihre Absichten durchsehen; man wies ihnen Stellen außerhalb der Hauptsstadt an; auf dem Wege wurden sie ermordet.

Hatte es fich aber bergeftalt entschieden, daß bie Kriegertafte ihr lettes Ziel nicht erreichen wurde, so war sie boch bem wieder erftarften Serai gegenüber noch überaus furchtbar. Rach einiger Zeit erhoben fich Janitscharen und Sipabi, wieder vereinigt, gegen bie Bünftlinge, bie von ba aus bas Reich beherrschten, in einem Auflauf, in bem sie bie Oberhand behielten. Der Sultan erschien in bem Alaikoscht, wo er ben öffentlichen Aufzügen zuzufehen pflegte; biesmal aber mußte er einwilligen, daß ein Papier, auf bem bie Emporten bie Namen berjenigen verzeichnet hatten, bie von ihnen zum Tobe bestimmt waren, an einer Schnur nach bem Fenfter hinaufgezogen wurde; es waren seine vertrautesten Diener und Rathgeber, bie Säupter ber Eunuchen; er konnte ihre Hinrichtung nicht verweigern, noch verschieben; ihre Röpfe wurden ben Emporten heruntergeworfen; Einige versuchten zu entflieben, aber auch sie wurden er-Ein grausenbes und grotestes Schaugriffen und getöbtet.

<sup>1.</sup> Hammers Osmanische Geschichte, Bb. V, Buch 51. Dieses Wert ift weniger eine Geschichte, als eine haubtsächlich aus ben osmanischen Geschichtschreiberts dieses Reiches zusammengestellte Chronik, welche in ihrer Art kaum ihres Gleichen hat und mannichsaltige, sehr erwünschte Kunde mintheilt. Das Nächste wäre nun, die Erzählungen dieser Geschichtsschreiber wenigstens über die wichtigsten inneren Ereignisse in treuer Uebersetzung mitzutheilen. Besonders, wo sie von einander abweichen, vermißt man die Texte.

spiel, wie die Leichen und Köpfe an einem nahen Abornbaume aufgehängt waren, bessen Zweige der Wind hin und her warf.

Aber in diesem Kampf des Serai mit den Milizen, unter dem unaushörlichen Wechsel emporkommender und sogleich wieder gestistzter Gewalthaber, schien das Reich zu Grunde gehen zu müssen. Als der Capudan-Pascha sich wieder über die Meerenge in die offene See hinanswagte, erlitt er eine Niederlage, wie seit jener dei Lepanto keine erlitten worden war. In dem Innern flammten allenthalben Empörungen auf.

## Westrat ber Köprili.

Es war ein Mann im höchsten Lebensalter, vorgerückter Siebziger, ohne die gewöhnlichste Bilbung, — selbst zu lesen verstand er nicht — aber der in jeder Lage des Lebens gesundes Urtheil und Thatkraft bewiesen, und noch eine unerschöpfte Lebenskraft besaß, Mohammed Köprili der das schwere Werk unternahm, in diesen Zerrüttungen Ordnung zu schaffen.

Er konnte sich babei nur an die Autorität des Serai anschließen, durch die er zum Westr erhoben wurde; aber wollte er nicht die Unfälle seiner Borwestre über sich hereinziehen, so mußte er sich von den Schwankungen derselben frei machen. Ehe er sein Amt antrat, ließ er sich von der Sultanin Walide im Namen ihres Sohnes, nicht allein versprechen, sondern dei Gott dem Allerhöchsten beschwören, daß keiner seiner Anträge ohne willsährige Erledigung bleiben, Belohnung und Strase, die Besetzung der Stellen allezeit in seiner Hand sein, und niemals einer Anschwärzung gegen ihn Gehör gegeben werden solle. Bei der

٠,

ersten Bergögerung ber Entscheibung ist er mit bem Siegel in ber Sand erschienen, um seine Entlassung zu forbern. Hierauf brauchte er bie perfönlichen Gegenwirfungen ber Eunuchen und bes Harems nicht mehr zu fürchten; bas Serai war ber Grünbung einer starken Autorität in ben Banben bes Wefirs einmal wieber zu Diensten. Aber auch mit den Milizen konnte sich Köprili nicht in Kampf Der vornehmste Janitscharenaga wurde bewogen, ihm gur Beilegung ber Unruben Sulfe gu leiften; gemeinschaftlich hoben fie bie gefährlichsten Anstifter berfelben aus ben Topfchi, Spahi und Janitscharen felbst aus und zogen fie zur Strafe. Um einer Gegenwirfung von Seiten bes Mufti vorzubeugen, ließ er sich, nachdem er seine Art und Beife an ben Tag gelegt hatte, von bemfelben ein Zeugniß geben, bag feiner feiner Schritte bem Befet juwiberlaufe. Köprili war aus der Schule Murads IV, er ließ nur die Wahl zwischen unbedingtem Gehorsam und Tod. bie Schützlinge ber Walibe, noch bie volksbeliebten Scheiche. noch ber Patriarch ber Griechen, ber fich auf verbriefte Borrechte berief — auch nicht ber Mufti und ber Janitscharenaga, bie anfangs mit ihm verbunbet gewesen, entgingen feiner Rache, sobalb fie fich ihm wiberfetten. ber That nicht immer waren es Bergehungen, was feine blutigen Ahndungen bervorrief. Er wachte mit Eifersucht über alle die, welche ihm gefährlich werden konnten: die flegreichen Heerführer waren ihm am verbächtigften: er wußte fie erft einzuschläfern, um fie bann mit barbarischer hinterlift zu verderben. Sein Autlitz erinnerte in solchen

Momenten an ben Anblick bes Ebers in seiner Buth. Seinen Fürsten gewann er baburch, wodurch Richelieu ben feinen feffelte, bag er Alles, mas er unternahm, zu einem glucklichen Ende führte. Köprili rollte die Köpfe der asiatiichen und afrikanischen Rebellen vor ben Sultan in ben Den Benezianern entriß er mit glücklicher Anftrengung bie beiben verlorenen Inseln wieber, und forgte bann burch neue Befestigung ber Darbanellen für bie Rube ber hauptstadt, welche feine nabe Gefahr ertragen fann. So errichtete er auch an ber gefährbeten Granze feste Burgen ober wie er es nannte, Balle bes Islam. ter bem Rufe und Glanz biefer Handlungen aufwachsenben Muhammed IV galt Köprili für ein untrügliches Orakel: wenn er mit ihm gesprochen hatte, hielt er es nicht für nöthig, Andere zu boren. Sterbend foll ihm ber Alte folgende Regeln gegeben haben, bie wenigstens gang seinem Sinne entsprechen: - ben Frauen bes Harems fein Gebor zu geben, - bafür zu forgen, baf er immer bei voller Caffe fei, mußte es felbft mit Bedruckung ber Unterthanen geschehen — bas heer in unaufhörlicher Bewegung zu erhalten, weil bavon beffen Gehorfam abhange.

Mohammed Köprili hatte seinen Sohn Ahmeb in ben Schulen ber Ulemas erziehen lassen, und ursprünglich nur zu einer hohen Stelle in der Magistratur bestimmt. So sehr es dem osmanischen Herkommen entgegenlief, so sand sich doch Muhammed IV auf den Rath des Baters bewogen, den Sohn demselben erst beizuordnen, und später ihm nachsolgen zu lassen. Köprili dehnte sein Regiment,

wie Richelieu, bis jenseit seines Lebens aus. Er war einer von ben Ministern, die ein Shstem gründen.

Bon Ahmeb Köprili zweiselte man, ob er ein Heer anzusühren verstehen würde; aber seine Kriegsersolge stellten die seines Baters in Schatten. Er hat den langen hartnäckigen Kampf um Candia beendigt. Viertehalb Jahre lang, obwohl Großwesir, hielt er sich auf der Insel auf und wich nicht, die er in der eroberten Hauptstadt am Altar der Hauptstriche die heilige Fahne des Islam aufgepflanzt hatte. In den Kriegen gegen den Kaiser und gegen die Polen erlitt er einige sehr empfindliche Nachtweile; aber jenen nöthigte er doch, Neuhänsel, diese, in zwei Friedensschlüssen nach einander, Kaminief und Podolien abzutreten. Moldau und Walachei, welche vorher ihre Freiheit herzustellen Hoffnung hatten, sind damals wieder in volle Abhängigkeit gerathen.

Mit ber wieberhergestellten Zucht und Waffenfertigkeit vereinigten sich unter Ahmed Köprili noch einmal die alten religiösen Antriebe. In Candia wurden die großen Kirschen ohne Ausnahme in Moscheen verwandelt, alle Institute des Islam eingeführt; die Sieger sahen sich als die Gott verpfändeten Glaubenstämpen an. Wenn man sich der Rosafen gegen die Polen annahm, so ward das durch den alten Grundsatz gerechtfertigt, alle die zu beschützen, die sich in den Schatten des Glückes des mächtigen Padischah flüchs

<sup>1.</sup> Buanne Morosini Relatione 1680. Restò dal Visir defunto appoggiata alle direttioni di costui la gran mole del governo dell'imperio.

ten; schon sei es tausend Jahre, daß der Jelam triumphire, und so eben beginne Gott sein Werk, die Welt seinem Propheten zu unterwersen, anst neue. Die Jahrhunderte hatten in dem Berfahren der Osmanen nichts gemildert. Die Gefangenen wurden mit wiedererwachter Barbarei auf die Sklavenmärkte geschleppt. Aus eroberten polnischen Gebieten hat man ganze Bevölkerungen auf altorientalische Weise nach entfernten Regionen verpflanzt.

Rur bem Shftem muß man bas zuschreiben, nicht bem Wefir, ber nicht nach Blut burftete, und überhaupt sich ein gutes Gebächtniß gestiftet hat. Er war freigebig und unbestechlich, gerecht und wohlgesinnt; burch Festigkeit und Klugheit blieb er Meister bes Palastes, ber Milizen und bes Reiches.

Sein Nachfolger Kara Mustafa kann ben Köprili in so fern beigesellt werben, als er in ihrem Dienste emporgekommen war; er hatte in der Abwesenheit Ahmeds bessenstelle in der Nähe des Sultans vertreten und konnte als sein natürlicher Nachfolger erscheinen. Aber die Eigenschaften derselben waren nicht auf ihn übergegangen; er besaß weder die Umsicht und den Nachdruck des ersten, noch die Mäßigung und Uneigennützigkeit des zweiten. Und auch ihre Stellung war nicht ganz die seine: er hatte wieder mit dem Einfluß der Sultaninnen zu kämpfen. Um sie durch Geschenke gewinnen zu können, wurde er geldgierig und räuberisch. Uebrigens kümmerte er sich weder um die

<sup>1.</sup> Morofini: Unite le due regine (Mutter unb Gemahin) nel solo pensier, d'opprimere con l'arti loro l'assoluta potenza del visir presente, — all' incontro con le richezze e frequenza de doni all'una et all'altra cerca studiosamente di gagnar tempo.

gerechteften Ansprüche, die ihm entgegentraten, noch um die öffentliche Stimme. In großen und fleinen Dingen meinte er mit feinem Sinne burchdringen zu können. Was foll man überhaupt von biefem Menfchen fagen? Er liebte ben Raufd bes Branntweins. Wenn es ein Bortheil biefes Reiches war, baß fich thatfraftige Naturen aus bem unterften Stanb zur Regierung zu erheben vermochten, fo gewann bafur auch robe Bemeinheit Ginfluß auf biefelbe. Man begreift es, bag ein Mann wie Kara Muftafa teine Sompathie für ben gemeffenen, auf maltem ftrengen Berkommen in Kirche und Staat berubenben, anspruchsvollen und ariftofratischen Bof von Wien fühlte. Wenn er bie Landfarte vor fich nahm - bie Solländer hatten ihn mit einem Atlas beschenkt, - fo schien es ihm unerträglich, bag fechezehn Meilen von ber Granze bes zur Beltberrschaft bestimmten Osmanenreiches ein bemfelben entgegengefettes Raiferthum mit gleichen Unfprüchen feinen Schon mancher Nachfolger Solimans, 3. 29. Sit habe. Murad III, hatte baran gebacht, die Unternehmung auf Bien, an welcher berfelbe gescheitert war, noch einmal zu verfuchen. Rara Muftafa meinte bazu beftimmt zu fein, biese große Eroberung zu vollbringen; er bachte wohl felbft in ber Raiferburg feinen Git zu nehmen, und bie somanische Herrschaft und ben Jolam über bie beutschen Granzen auszubreiten. Wir vernehmen, dag ber angesehenfte Prebiger ber Beit, Bani, ben Wefir mit feuriger Berebtfamleit unterftütte. 1

1. Morofini erwähnt ber frequenti prediche di Vani Effendi, scielto tra quelli della legge per direttore della sua Mit bem Beschlusse bes Krieges war aber noch ein anderes Borhaben verbunden.

Zwischen den Milizen und der Regierung gab es sortwährend neue Reibungen, wie es denn die Spahi sehr übel
empfanden, daß sie ihres Soldes wegen nach Constantinopel
kommen mußten. Den Janitscharen wurden bei der Musterung
ihrer Rammern Schwierigkeiten wegen des Ersatzes gemacht;
man bemerkte bereits einen Mangel an Offizieren. Muhammed IV konnte ihnen nicht vergeben, daß sie ihn hinberten, den Ranun des Brudermordes zur Aussührung zu
bringen: wie wir wissen, nicht deshalb, weil sie menschlicher
gewesen wären, sondern weil sie in den Brüdern des Sultans mögliche Nachfolger desselben sahen, deren sie sich einmal bei einem Aufruhr bedienen konnten.

Und nicht viel weniger widerwärtig als die Milizen war dem Sultan und dem Wesir die Corporation der Ulemas. Die reichen Familien hatten eingeführt, ihre Besitzungen zu den geistlichen Gütern zuschlagen, sie z. B. geradezu an die Moscheen zu vererben, doch unter der Bedingung, daß die Einkunste den Privatbesitzern ausgezahlt würden: nur in der Absicht, um sie vor den Einwirkungen der Staatsgewalt, hauptsächlich vor der Consiscation, die auf geistliche Güter keine Anwendung fand, sicher zu stellen. Während die beiden Cassen des Großherrn, die innere und die äußere, von Baarschaften entblößt wurden, schwollen die geistlichen Güter

coscienza (Muhammeds IV); er stachele ihn zum Kriege gegen die Ungläubigen, spesso repetendo le promesse dell' empio profeta. Bani gehört gleichsam zu den Köprili: von dem ersten und dem zweiten war er besördert worden. Mascellini bezeichnet ihn bereits als persona letteratissima, nelle prediche miradile.

täglich zu größerem Umfang an; bei bem öffentlichen Mansgel wurden die großen Familien immer reicher. Schon kam es vor, daß ansehnliche Vererbungen jener Art erst dem Desterdan übergeben wurden, zur Untersuchung der darauf haftenden Verpslichtungen. Aber wie wenig war damit zu erreichen! Das System erschien überhaupt als ein Mißbrauch, dem man steuern müsse. Und waren nicht die Ulemas mit den empörten Milizen fast in der Regel verdündet gewesen? Hatten sie nicht an dem Ereigniß von 1648 gleichen Antheil gehabt? Muhammed vergaß nicht, was sie seinem Vater angethan hatten: wie leicht konnten sie dasselbe auch einmal gegen ihn versuchen! Er liebte Constantinopel nicht, noch den Ausenthalt daselbst.

Indem nun Kara Muftafa die Unternehmung gegen Wien einleitete, so begte er, wie uns eben so kundige, als besonnene Gewährsmänner berichten, die hoffnung burch die Rückwirkung des Sieges ben Sultan zugleich aller innern Schwierigfeiten zu überheben. bem Großherrn vor, daß er bie beiben Körperschaften, · beren Macht ihn beschränke — benn die eine besitze ein hohes Ansehn im Bolke, die andere führe die Waffen — nur mittelft eines Krieges bemüthigen könne. Da werbe sich bie Rahl ber Janitscharen vermindern: man könne die Ergänzung berfelben verzögern; schon seien in Ungarn 40,000 Mann geübte Truppen vorhanden, aus benen sich leicht eine regelmäßige Miliz von unverbrüchlichem Gehorfam werbe bilben laffen: man werbe einen glorreichen Frieden schließen und alsbann die Ueberrefte ber Janitscharen vollends

zerstören. Nach ber Bertilgung ber empörerischen Truppen aber könne man ber Ulemas ohne Mühe Meister werben und bie Reichthümer ber Moschen für bas Reich wieder nuthar machen. Es war ber Plan Osmans II, aber noch ausgebehnter und umfassender.

Fast noch von größerem Gewicht als die erste erscheint bergestalt die zweite Belagerung von Wien, da sich so unsermeßliche Aussichten der Rückwirkung auf das Innere des osmanischen Reiches an ihr Gelingen knüpften.

Aber zum zweiten Mal brachen sich bie Fluthen ber Barbarei an biesen Wällen. Weber sollte Deutschland einer neuen Verwilftung Preis gegeben, noch ber Sultan wieber zu unbedingter Herrschaft in Constantinopel erhoben werben.

Nach dem Misslingen der Unternehmung konnte sich vor allem das Wesirat nicht in der Geltung, die es seit einem Vierteljahrhundert eingenommen, behaupten.

Kara Mustafa ward beschuldigt, durch übelberechnete Berzögerungen und verkehrten Ehrgeiz das Unglück selbst verschuldet zu haben: so viel man weiß, war es eine von dem Kadiaster von Rumili versaßte, von der Sultanin - Chasseti befürwortete Borstellung hierüber, was den Sultan vermochte, den Besehl zur Hinrichtung des Wesirs zu

- 1. Midele Foscarini, Storia Veneta 136: sostituire in loro vece un altra militia, che come nuova e senza privileggi sarebbe intieramente subordinata alle regia autorità. Carlo Ruzzini, Relatione di Constantinopoli Ms.: Studiava assai Mehemet di distruggere una milizia (li Giannizzeri), ma tra i disegni caduti con l'infelice impresa di Vienna ruinò anche questo.
- 2. S. Donato, Relatione di Constantinopoli 1684: Restassero domati e repressi tanti ad un tratto e nemici e soggetti al suo impero.

geben. Der erste seiner Nachfolger, ber an ber Pforte blieb, ward von dem Kislar Agassi, der zweite, der das Heer jedoch nicht glücklich führte, ward von den Janitscharen gestürzt. Mit unadwendbarer Consequenz wälzte sich aber hierauf die Empörung aus dem Felde gegen den Sultan selbstheran; die Ulemas trugen kein Bedenken, dem Heere beizutreten. In einer Bersammlung von Abgeordneten beider Corporationen, auf ein neues Fetwa des Musti, ward die Absehung Muhammeds IV ausgesprochen, wie die seines Baters. Ein glücklicher Arieg hätte dem Großherrn zu Statten kommen müssen: das fortdauernde und wachsende Unglück der Feldzüge gereichte denen zum Vortheil, die er erdrücken wollte. Bon den Brüdern, die er so oft mit dem Tode bedroht hatte, ward der älteste an seine Stelle gesetzt.

Damals hatte sich die Wassenmacht der europäischen Staaten bahin entwickelt, daß trot der Zerwürsnisse, die so lebhaft und kriegdrohend waren wie jemals und auch Deutschsland zersetzen, ein Theil derselben dennoch Kräfte genug besaß, um den Kampf mit den Türken siegreich zu führen. In Ungarn schritten die deutschen und kaiserlichen Heerschaaren von einer Eroberung zur andern sort, die auch Belgrad in ihre Hand gerieth; in den Fürstenthümern drangen die Bolen, am asowschen Meer die Russen vor; die Benezianer nahmen Morea in Besit.

Menschlichem Unsehen nach wären bie Türken wenigftens in Europa, wo sich bie christlichen Populationen allent-

1. Donabo: Ha rimproverato il gran signore di troppa leggerezza per haversi lasciato volgere da K. Mustapha dal sicuro posto di decoro e di quiete a gli incerti esiti della guerra.

halben ihren Glaubensgenossen auschlossen, verloren gewesen, hätte nicht Lubwig XIV hauptsächlich beshalb aufs neue Krieg erhoben, weil er ben Zuwachs an Macht fürchtete, welchen Oestreich burch die Niederlagen der Türken ohne Zweisel davon tragen mußte.

Noch einmal haben bann, auf biesen Rückalt gestütt bie Osmanen, zuweilen unter einem tapferen Befir, wie Mustapha Köprili, Bruber Ahmeds, einmal auch wieder unter einem friegerischen Sultan, Muftafa II, ben Rampf mit Eifer und Nachbruck aufgenommen; endlich aber erfannten sie, daß sie nicht mehr fähig seien, ibn zu be-Nach ber Schlacht von Zenta, in welcher fieben Rokschweife und bas großberrliche Siegel felbst, ben Deutschen in die Banbe fielen, mar Jebermann von ber Rothwendigkeit bes Friedens überzeugt. Die Ulemas saben in ben Unfällen ihrer Beere fast ein Gottesurtheil; in einem Divan, welchem wie ber Mufti und ber Kabiaster, so auch ber Janitscharen-Aga beiwohnten, ward ber Beschluß gefaßt, ben nach fo vielen Berluften gewaltig geschmälerten Besitzstand als Grundlage bes Friebens anzuerkennen.

Was im Anfang des Jahrhunderts begonnen, aber bann unaufhörlich wieder in Frage gestellt worden war, wurde am Ende desselben vollführt. In Carlowiz hörten die Osmanen nicht allein auf, von Tributen zu reden, sie unterwarsen sich einer regelmäßigen Unterhandlung, sie erstannten zum ersten Mal ein für Alle gleichmäßiges Recht an.

In der Berflechtung der äußeren und inneren Politik lag es aber, daß die beiden Corporationen hierauf auch im Innern die Oberhand behaupteten. Gegen Muftafa II

ber sich wie sein Bater Muhammed IV von Constantinopel sern hielt, sind die Milizen der Hauptstadt, durch einen Ausspruch des Musti dazu ermächtigt, aber nicht allein mit den Ulemas, sondern auch mit den Jünsten vereinigt, sörmlich zu Felde gezogen. Die Truppen, welche der Sultan und der Wesir um sich sammelten, verweigerten, mit den Heranrückenden, welche gute Moslimen seien, zu schlagen; sie brannten ihre Flinten ab, ohne sie geladen zu haben. Durch Uebereinfunst der Janitscharen und der Ulemas muste Mustasa seinem Bruder Ahmed den Thron überlassen, der dann 27 Jahre hindurch nicht ohne Ruhm regierte, dis auch er (1730) durch die Macht gestürzt wurde, die ihn erhoben hatte.

Denn bas war nun gleichsam bie bewußte Versassung bes türkischen Reiches, daß dem Sultan zur Seite ein unabhängiger, thronfähiger Sprosse des Geschlechtes erhalten ward; wenn der regierende Fürst den beiden Körperschaften nicht mehr genügte, ward er vom Thron geworsen und durch seinen nächsten Verwandten ersetzt. In dieser Monarchie, welche als die absoluteste von allen erschien, war doch die höchste Gewalt nur auf Zeit, mit Vorbehalt der Zurücknahme übertragen. Und auch in der Leitung der Staatsgeschäfte hatten die Großherren keineswegs freie Hand. Bei der Unterhandlung über den Frieden von Belgrad haben die osmanischen Gesandten ihr Festhalten an den einmal ausgesprochenen Bedingungen damit motivirt, daß

<sup>1.</sup> Francesco Gritti, Relatione di Constantinopoli: Li giannizzeri con gli Ulema si riservorono la ragione di farsene render conto come d'un deposito sacro alle speranze et alle occasioni dell'imperio.

es anderen Fürsten eher freistehe, einen Schritt zurück zu thun, als dem Großherrn, der an das Dafürhalten seiner Rathsversammlungen gebunden sei.

## Shluß.

Auch in biefem Zustand aber sind die Osmanen noch lange Zeit mächtig geblieben.

In Asien hat ihnen selbst ber triegsgewaltige Nabirschah nichts abgewonnen; die sunnitisch-alibische Glaubensform, die er aufstellte, hat eher zu ihrer Sicherheit beigetragen.

In Europa wiesen sie die partiellen Angriffe ihrer Rachbarn meistentheils zurück: sie behaupteten nicht allein die im Carlowiger Frieden festgesetzten Gränzen, sondern sie wurden einiger Landschaften wieder Meister, die sie in demselben aufgegeben hatten.

Ueber ein unermeßliches Gebiet hin, blieben sie in ber Mitte ber alten Feste gelagert. Man hat ein Sprich-wort, daß da kein Gras wieber wachse, wohin ein osmanisches Pferd ben Fuß gesetzt; und die Verödung der schönsten Länder der Erde, die sie eingenommen, schien es fortwährend zu bestätigen. Auch sich selbst aber haben sie nicht cultiviren mögen. Es ist wahr, daß Viele von ihnen Tugenden haben, die den Menschen zieren; man rühmt, daß sie ohne Falsch, beharrlich, mildthätig, gastsrei seien; doch zu einer freien Entwickelung des Geistes haben sie es nie gebracht, sie sind immer Barbaren geblieben.

Will man ihren Unterschied von ben europäischen Na-

tionen im Allgemeinsten bezeichnen, so liegt er in ber unabänderlichen Trennung der herrschenden Bekenner des Islam von der unterworfenen driftlichen Bevölkerung. Die ersten aber, welche den Staat ausmachen, sind wieder durch ihre Religion von aller wahren Theilnahme an dem historischen Leben des menschlichen Geschlechtes ausgeschlossen.

Das Spstem ihrer Religion ließ ihnen bisher noch immer die beschränkte Ueberlieferung ihrer Schulen als die wahre Wissenschaft erscheinen; ihr Geist richtete sich mehr auf Phantome und Wahn, als auf die Erkenntniß der Dinge, wie sie sind. Wie so ganz unzugänglich sind sie sind die Studien des classischen Alterthums, von denen im Abendande alle individuelle Ausbildung ausgeht! In den Rezionen herrschend, wo die Kunst entsprungen ist, halten sie Nachbildung der menschlichen Gestalt für ein religiöses Verbrechen. Sie wandeln unter den Denkmalen eines edleren Daseins, ohne ihrer zu achten. In dumpfer und stolzer Selbstgenügsamkeit nehmen sie auch an den technischen und materiellen Fortschritten Europa's wenig Antheil.

Nothwendig ist daraus erfolgt, daß, als die Kriege wieder angingen, ihre Nachdarn ihnen überlegen waren und im Junern allenthalben Empörungen ausbrachen. Sie versmochten weder jenen zu widerstehen, noch diese zu dämpsen. Ihre Rettung haben sie nur der europäischen Politik zu verdanken, jener Eisersucht, mit der jeder von unseren Staaten alle anderen bewacht und alle jeden einzelnen; diese hat ihnen in ihren größten Gesahren immer Berbündete versschaft und selbst, nach einigem für das Ganze doch nicht

fehr bebeutenben Berluft bie Integrität ihres Gebietes erhalten.

Sie felbst find im Gebrange ber Unfalle ju jener Reform ber Milizen geschritten, welche ichon im fiebzehnten Jahrhunbert beabsichtigt war. Endlich haben sich Ulemas bem Sultan beigesellt und in die Bernichtung ber Nanitscharen gewilligt, weil ihre Wibersetlichkeit gegen jebe Berbesserung zum Nachtheil ber Religion gereiche. tärische Reformen sind begonnen und bis auf einen gewissen Grad burchgeführt worden. Niemand aber wird fagen, daß baburch eine festbegründete, wiberftandsfähige, ben übrigen Staaten ber Belt gleichartige Macht zu Stanbe gekommen Denn worauf beruht allenthalben bie Entwickelung ber Macht, als auf ber fhitematischen Beranziehung ber unteren Bolksclassen zum Waffendienst? Unter ben Osmanen ift eine solche burch Verfassung unt Religion verboten. Dem Bordringen der Ideen der westlichen Welt haben sie noch immer einen unbesiegbaren Biberstand entgegengesett. Der Widerstreit der aus der Tiefe der Jahrhunderte hervorgegangenen nationalen und religiösen Gegenfate im Orient und ihr Berhältniß zum Occident bilbet bas größte hiftorisch=politische Problem, bas ein Jahrzehend bem anberen ungelöft überliefert.

Die spanische Monarcie.

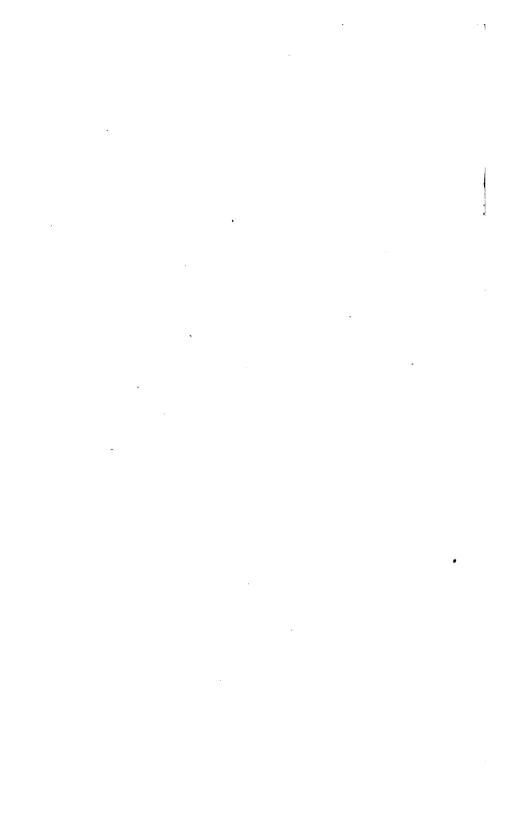

# Einleitung.

Wir gehen von bem Orient in den Occident; wir tommen bon einem türkischen Stlavenreich auf eine romanisch-germanische Monarchie.

Augenblicklich tritt uns ber ganze Gegensatz vor bie Augen: der Gegensatz zwischen einem Staat, dessen Herr und unumschränkter Besitzer der Fürst ist, und dem anderen, der, auf der Freiheit der Einzelnen beruhend, dem Oberhaupte so viel Gewalt gibt, als erfordert wird, um eben jene Freiheit wider innere und äußere Feinde zu beschätzen. Der orientalische Fürst ist Alleinherr unter Anechten, und bahin hatte sich selbst die altrömische Monarchie verloren; der germanische Fürst dagegen ist der Schutz der gemeinen Freiheit, der Erhalter der persönlichen Rechte, der Schirm des Baterlandes.

Ift nun ber Unterschieb noch jetzt auffallenb und an sich klar, so war er boch früher und bamals noch viel größer, als in bem Orient Fürsten von ausgezeichneter Persönlichkeit regierten, welche ihre Staaten in völliger Unters

thänigkeit und Einheit zu ihrem Willen hatten, als basgegen im Occident die Privilegien, die auf das Pergament übertragenen und unverbrüchlichen Rechte der Individuen und ber untergeordneten Vereinigungen die Macht des Obershauptes banden und hemmten.

In bem letten Falle war auch die spanische Monarchie. Sie war weit entfernt, ein Staat in unserem Sinne gu fein, ein Staat von organischer Einheit, von einem einzigen und durchgebend herrschenden Interesse: sie war nicht dergestalt burch Eroberung zusammengebracht, bag irgend eine Broving ihrer einheimischen Rechte verluftig gegangen mare, baß etwa ein Sauptland gegründeten Anspruch hatte erheben bürfen, die anderen zu beherrschen; sondern fie bestand aus coordinirten Theilen, beren jeber fein eigenes Recht hatte: aus einer Menge einzelner Landschaften deutscher, frangofifder, italienischer, caftilischer, catalonischer, bastischer Zunge, Landschaften verfchiebenen Berkommens, abweichender Gesete, widerstrebender Natur, jedoch gleichartiger Berechtigungen. Wenn wir fragen, was biefe Lanbschaften vereinigt hatte und was sie ferner unter einander verband: so war bas kein ihnen inwohnendes Interesse, sondern Erbe hatte sie vereinigt; wenn felbst ein Rrieg, kein anderer, als ber ein Erbrecht verfocht; und ber Fürst verband sie, dem sie augefallen waren. Das Erbe jedoch bezog fich nicht immer auf bieselben Rechte, und ber Fürst hatte zu jedem Lande ein anderes Berhältniß. Der lange Titel, bessen fich bie Brinzen vom Sause Sabsburg bedienten, ist nicht eben eine Brahlerei, wofür ihn wohl ber französische Hof erklärte, sondern ihr Königthum ist in der That ein ganz anderes

in Castilien, als in Sicilien, als in Aragon; es ist wohl anzumerken, daß sie in Flandern nichts sind, als Grasen, daß ihre Gewalt in Guipuscoa darauf beruht, daß sie Barone und Erbherren dieses Landes sind, — während ihnen die amerikanischen Besitzungen zu einer Art Domäne werden; diese Verschiedenheit ihrer Gewalt deutet ihr Titel an.

Gehen wir nun baran, biese Monarchie und ihre Entwidelung im Verlauf eines Jahrhunderts zu betrachten, so
stellen sich und zwei gegen einander wirkende Kräfte vor die Augen. Obwohl der Fürst allenthalben beschränkt ist, so
tritt er doch um so mehr hervor, da die Vereinigung des Ganzen sich lediglich an seine Person knüpft; ohne ihn wäre es nicht vorhanden. Oft wird er die einzelnen Lande zu gemeinschaftlichen Unternehmungen anstrengen müssen: er wird sie von einem allgemeinen Gesichtspunkte aus regieren. Werden dann diese sich in ihrer Absonderung, bei ihrem alten Herkommen zu erhalten vermögen? Oder wird ber Fürst sie zu engerer Vereinigung nöthigen? Wird er sie zwingen, ihm zu leisten, was er will? Sie treten ihm in ihrer Besonderheit gegenüber.

Dieser Zwiespalt bilbet ben vornehmsten Gegenstand unserer nächsten Untersuchung. Sie ist nicht bestimmt, bas Berhältniß ausssührlich zu erörtern, in welchem sich die Monarchie zu dem übrigen Europa befand; — auch hievon wird die Rede sein müssen, doch ist es eine untergeordnete Rücksicht. Die Absicht ist vielmehr, jenen Kampf zwischen der höchsten Staatsgewalt und dem abgesonderten Interesse der einzelnen Landschaften in dem Umkreise der Monarchie vor die Augen zu legen, zuerst Natur und Intentionen der Reserben u. Böster 1.

gierenben, sowohl ber Könige als ihrer Rathe, hierauf ben Widerstand, ben sie in ben vornehmsten Provinzen sinden, umb wie sie ihn mehr ober minder besiegen: — ein für die innere Geschichte der europäischen Staaten überaus benkwürdiges Schauspiel — endlich die Staatswirthschaft, welche sie sich nunmehr einrichteten, und der Zustand, in welchen die Provinzen gesetzt wurden.

Es ift aber nicht allein ber Zusammenhang bes Ganzen, auf welchen wir zielen. Nicht burch diesen allein gewinnen uns Natur und Geschichte Theilnahme ab. Der Mensch heftet seine Augen zuerst mit lebhafter Wisbegier auf bas Einzelne. Glücklich, wem es gelingt, die Dinge zugleich in dem Grunde ihres Daseins und in der Fülle ihrer eigenthümlichen Erscheinung zu begreifen.

### Erstes Capitel.

## Bon den Königen.

#### 1. Carl V.

Wenn die alte Sage ihre Helden schildert, gebenkt sie zuweilen auch solcher, die erst eine lange Jugend hindurch unthätig zu Hause sitzen, aber alsbann, nachdem sie sich einmal erhoben, nie wieder ruhen, sondern in unermüblicher Freudigkeit von Unternehmung zu Unternehmung fortgehen. Erst die gesammelte Kraft sindet die Lausbahn, die ihr angemessen ist.

Man wird Carl V 1 mit einer solchen Natur versgleichen können. Bereits in seinem sechszehnten Jahre war er zur Regierung berusen; doch sehlte viel, daß er in seiner Entwickelung dahin gewesen wäre, sie zu übernehmen. 2 Lange war man versucht, einen Spottnamen, den sein Bater gehabt, weil er seinen Räthen allzuviel glaubte, auch auf ihn zu übertragen. Sein Schild führte das Wort: "Noch nicht." Ein Eroi leitete ihn und seinen Staat vollkommen. Selbst mährend seine Heere Italien unterwarfen und wies

- 1. Ob er wohl in Spanien ber Erste ift, bleiben wir boch bei ber in bem ilbrigen Europa gebräuchlichen Bezeichnung.
- 2. Relatione di Marino Zorzi, Mär; 1517. Parla poco, non è uom di molto ingegno. Muer di Chievres lo governa.

berholte Siege über bie tapsersten Feinbe bavontrugen, hielt man ihn, ber indeß ruhig in Spanien saß, für untheilnehmend, schwach und abhängig. Man hielt ihn so lange dafür, bis er im Jahre 1529, im dreißigsten seines Lebens, in Italien erschien.

Wie viel anders zeigte er sich da, als man erwartete! Wie zuerst so ganz sein eigen und vollsommen entschieden! Sein geheimer Rath hatte nicht gewollt, daß er nach Italien ginge, hatte ihn vor Johann Andrea Doria gewarnt und ihm Genua verdächtig gemacht. Man erstaunte, daß er dennoch nach Italien ging, daß er gerade auf Doria sein Bertrauen setze, daß er dabei blieb, in Genua ans Land steigen zu wollen. So war er durchaus. Man nahm keinen überwiegenden Einfluß eines Ministers wahr; an ihm selber sand man weder Leidenschaft noch Uebereilung, sondern alle seine Entschlüsse waren gereift; es war Alles überlegt; sein erstes Wort war sein letztes.

Dies bemerkte man zuerst an ihm; barauf, wie selbststhätig, wie arbeitsam er war. Es erforberte einige Gebulb, die langen Reben der italienischen Gesandten anzushören; er bemühte sich, die verwickelten Verhältnisse ihrer Fürsten und Mächte genau zu fassen. Der venezianische Botschafter wunderte sich, ihn um nicht weniges zugänglicher

<sup>1.</sup> Micheli, Relatione d'Inghilterra: L'imperatore da ognuno o da la maggior parte era tenuto per stupido o per addormentato, et poi si può dire che ad un tratto et inespettatamente si suegliasse et riuscì così vivo, così ardito et così bravo come sa Vostra Signoria.

Storia Fiorentina di Messer Benedetto Varchi IX, 228.
 Sigonius de vita Andreae Doriae, 243.

•

und gesprächiger zu finden, als er brei Jahre zuvor in Spanien gewesen war. In Bologna hatte er ausbrücklich darum eine Wohnung genommen, aus welcher er den Papst unbemerkt besuchen konnte, um dies so oft zu thun wie möglich, um alle Streitpunkte selbst aufs Reine zu bringen.

Bon bem an begann er seine Unterhandlungen perfonlich zu leiten, seine Beere felber anzuführen; er fing an, von Land zu Land und immer babin zu eilen, wo bas Beburfnig und bie Lage ber Geschäfte seine Begenwart erforberten. Wir seben ihn balb in Rom sich bei ben Carbinalen über die unversöhnliche Feindschaft Franz I beklagen, balb in Baris die Gunft der Estampes suchen und gewinnen, 2 bald in Deutschland bem Reichstage vorsitzen, um bie religiöse Entzweiung beizulegen, balb in ben caftilischen Cortes bemüht, fich die Auflage des Servicio stimmen zu Dies find friedliche Bemühungen; öfter aber ftebt er an der Spitze seiner Heere. Er bringt über die Alpen in Frankreich vor und überschwemmt die Provence; er sest Baris von der Marne aus in Schrecken. Dann kehrt er um nach Often und Süben. Den Siegeslauf Solimans halt er ein an ber Raab; er fucht ben Halbmond bei Algier auf. Das Heer, das ihm in Afrika gedient, folgt ihm an die Elbe, und auf der Lochauer Haibe hört man bas Feldgeschrei Hispania. Da ist Carl bas am meisten beschäftigte Haupt ber Welt. Gar manchmal schifft er über

<sup>1.</sup> Contarini, Relazione di Bologna. Marzo 1530.

<sup>2.</sup> Zenocarus a Scauwenburgo: De republica et vita Caroli Maximi. Gandavi 1560 fol. p. 175.

bas Mittelmeer, fiber ben Ocean. Inbessen sind seine Seeleute Entbeder in früher nie befahrenen Meeren, seine Arieger Eroberer von früher nie betretenen Erben. In so weiter Ferne bleibt er ihr Regierer und Herr. Sein Wahlspruch: "Mehr; weiter", hat eine glorreiche Erfüllung.

So ift sein Leben, wenn wir es im Ganzen betrachten: nach ungewöhnlich langem Ruhen volle Thätigkeit. Es läßt sich bemerken, daß die nämliche Erscheinung, anfangs Ruhen, Warten, Zusehen, spät die That, auch wäherend seines bewegtesten Lebens in den einzelnen Ereignissen immer wiederkehrt.

Obwohl in der allgemeinen Willensrichtung völlig entschieden, faßte er, Fall für Fall, doch nur langsame Entschlifse. Auf jeden Bortrag antwortete er ansangs unsbestimmt, und man mußte sich hüten, seine vieldeutigen Ausdrücke für eine Sewährung zu nehmen. Dann berieth er sich mit sich selbst. Er schried sich oft die Gründe für und wider auf; da brachte er Alles in so guten Zusammenhang, daß wer ihm den ersten Satz zugab, ihm den letzten zuzugeben gewiß genöthigt war. Den Papst besuchte er zu Bologna, einen Zettel in der Hand, auf welchem er alle Punkte der Unterhandlung genau verzeichnet hatte.

<sup>1.</sup> Relazione del Cl. Monsignor Marino Cavallo: Parla molte volte ambiguo, quando importa: di modo`che, se gli ambasciatori non sono ben cauti, può S. Maestà et li consiglieri dire con quella dubietà parole che intendere possono a questo et a quell'altro modo.

<sup>2.</sup> Contarini: Il papa mi ha detto, che ragionando con lui (Carlo) portava un memoriale notato di sua mano di tutte le cose che haveva a negotiare, per non lasciarne qualch'uno.

Nur Granvella pflegte er jeden Bericht, jeden Bortrag mitzutheilen; diesen fanden die Botschafter immer, dis auf die einzelnen Worte, welche sie geäußert, unterrichtet: zwissen Beiden wurden alle Beschliffe gesaßt. Längsam gesschah es: häufig hielt Carl den Courier noch ein paar Tage länger auf.

War es aber einmal so weit, so war nichts auf ber Belt vermögend, ihm eine andere Meinung beizubringen. Man wußte dies wohl. Man sagte, er werde eher die Belt untergehen lassen, als eine erzwungene Sache thun. Es war kein Beispiel, daß er jemals durch Gewalt oder Gesahr zu irgend etwas genöthigt worden. Er äußerte sich einst selbst unte einem naiven Geständniß hierüber. Er sagte zu Contarini: "Ich bestehe von Natur hartnäckig auf meinen Meinungen." "Sire", entgegnete dieser, "auf guten Meimungen bestehen, ist nicht Hartnäckigkeit, sondern Festigkeit." Carl siel ihm ins Wort: "ich bestehe zuweilen auch auf schlechten."

Der Beschluß ist indeß noch lange nicht die Aussührung. Carl hatte eine Schen, die Dinge anzugreisen, auch wenn er sehr gut wußte, was zu thun war. Im Jahre 1538 sagt Tiepolo 3 von ihm, er zögere so lange, die seine Sachen gefährdet, die sie ein wenig im Nachtheil seien. Eben das sühlte Bapst Julius III: Carl räche sich wohl,

<sup>1.</sup> Catallo: Lascierà più tosto ruinare il mondo che fa cosa violentata.

<sup>2.</sup> Contarini: Qualche fiate io son fermo in le cattive.

<sup>3.</sup> Relazione del convento di Nizza: Nelli pericoli delle cose sue proprie ritarda qualche volte tanto che patiscono prima qualche incommodo.

boch musse er erst einige Stöße fühlen, ehe er sich erhebe. \* Auch sehlte es dem Kaiser oft an Geld: die verwickelte Politik gebot ihm tausend Rücksichten.

Indeß er nun harren mußte, behielt er seine Feinde unausgesetzt im Auge. Er beobachtete so genau, daß die Gesandten erstaunt waren, wie gut er ihre Regierungen kannte, wie treffend er zum voraus beurtheilte, was sie thun würden. Endlich kam die Gelegenheit, die günstige oder die dringende Stunde doch. Dann war er auf, dann führte er aus, was er vielleicht seit zwanzig Jahren im Sinne gehabt.

Das ist die Politik, die seinen Feinden verabscheuungswürdig und Hinterlist, seinen Freunden ein Muster von Klugheit schien. Wenigstens darf man sie kaum als ein Werk der Wahl, der Willkur betrachten. So ruhen, sich unterrichten, harren, erst spät sich erheben und schlagen, eben das ist die Natur dieses Fürsten.

In wie viel anderen Dingen war es mit ihm nicht anders bestellt! Er bestrafte zwar, doch ließ er sich zuvor viel gefallen. Er belohnte wohl, aber freilich nicht sogleich. Mancher mußte Jahre lang unbezahlt ausharren, dann aber bedachte er ihn mit einem jener Lehen, mit einer jener Pfründen, deren er so viele hatte, daß er reich machen konnte, wen er wollte, und ohne selbst etwas auszugeben. Hiedurch

<sup>1.</sup> Lettera Ms. del Papa a Giovambattista di Monte.

<sup>2.</sup> Cavallo 240: Conosce eccellentissimamente la natura di tutti li principi con chi lui negotia, et in questo spende gran tempo ad instruirsene di avantaggio. Però quasi mai s'inganna de pronostici che fa di questa eccellentissima republica.

brachte er Andere bahin, in seinem Dienst alle Mühseligteiten der Welt zu erdulben.

Wenn man ihm die Waffen anzog, so bemerkte man, daß er über und über zitterte. Erst wenn er gerüstet war, dann ward er muthig, so muthig, daß man glaubte, er trope darauf, daß noch nie ein Kaiser erschossen worden.

Ein folder Mensch, voll Rube und Mäßigung, leutfelig genug, um fich Berfcbiebenen zu bequemen, scharf genug, um Biele zugleich in Unterwerfung zu halten, scheint wohl geeignet, mehreren Nationen zusammen vorzusteben. Man lobt Carl, daß er burch Herablaffung bie Rieberländer, durch Klugheit die Italiener, durch Würde die Spanier an sich gezogen habe. Was besaß er aber, um ben Deutschen zu gefallen? Seine Natur war nicht fähig. nich zu jener treuberzigen Offenheit zu entwickeln, welche unfere Nation an ausgezeichneten und hochgestellten Menichen zu allererst anerkennt, liebt und verehrt. Ob er wohl bie Manier, wie die alten Raifer sich mit Fürsten und Berren gehalten, gern nachahmte; ob er fich wohl bemühte, beutsche Sitten anzunehmen und fogar ben Bart in Deutschland nach beutscher Beise trug, 2 fo erschien er ben Deutschen boch immer als ein Frember. Ein Borfpanner bei bem Gefdus, ben er beftig antreibt, lagt ibn bie Beitsche filb. Ien; vor Algier legt ein Landsfnecht sogar auf ihn an; 8

<sup>1.</sup> Zenocarus a Scauwenburgo.

<sup>2.</sup> Derfelbe. S. 168.

<sup>3.</sup> Sepulveba de rebus gestis Caroli V, lib. XI, p. 19.

beibe, weil sie ibn fur einen Spanier balten. Besonbers seit dem schmalkalbischen Kriege zerfiel er mit der Meinung ber Nation. Man nannte seine beiben Gegner die Großmuthigen; er aber, Carl von Gent, wie man ihn bieß, habe bamisch gelacht, wie er ben guten Aurfürsten gefangen ge= nommen: mit welcher Hinterlift habe er fich in Halle bes Landgrafen bemächtigt! Während die Italiener feine Ginfachbeit priesen, wenn er unter einem glänzenden und reichgekleibeten Gefolge felber in einem unscheinbaren Mantel in ihre Stäbte einritt, ' fanben bie Deutschen auch an folden Dingen etwas auszuseiten. Als er vor Raumburg von einem Regen überrascht warb, ließ er fich sein altes Baret aus ber Stadt holen und nahm bas neue, bas er trug, indeg unter ben Arm. "Armer Raifer, bachte ich." fagt Saftrow, "ber Tonnen Golbes verfriegt und um eines famminen Rappchens willen im Regen halt."2 Genug, in Deutschland ward ihm nie recht wohl. Die Entzweiungen nahmen alle seine Thätigkeit hin, ohne ihm Ruhm zu gewähren: das Klima war seiner Gesundheit nachtheilig: er konnte die oberbeutsche Sprache nicht recht; die Mehrzahl ber Nation misverstand ihn und war ihm abgeneigt.

Sein Leben fing spät an, selbständig zu werben, und ging ihm frih bahin. Lange wollte er nicht wachsen, und

<sup>1.</sup> Ripamente, Historia Mediolanensis ap. Graev. — Verri Storia di Milano II, 321, aus Burigozze.

<sup>2.</sup> Bartholomai Saftrowen herfommen, Lebenslauf u. f. w. Bb. II.

man versuchte manche Küche, um ihn besser zu förbern. 1 Seine Entwidelung blieb ungewöhnlich gurlid, bis man im Jahre 1521 bemerkte, daß er einen Bart bekomme und männlicher werbe. 2 Seitbem blübete er eine Zeit lang in gefunder Jugend. Er fing an, bie Jagb ju lieben. In ben Alburarren, in ben tolebanischen Baiben verlor er sich mehr als einmal fo weit, bag Niemand fein horn borte, daß etwa ein Moriske ihm am Abend ben Weg weisen mußte und man in ber Stadt icon Lichter in Die Fenfter gestellt batte und die Glocken zog, um ihn zu fuchen. 3 Ru Pferbe turnierte er bald in Schranken, bald in offenem kelbe; er versuchte sich mit Rohr und Gineta; auch zu Jug blieb er nicht zurück. Den Streit, ben er mit Frang I hatte, burch einen Zweikampf zu enbigen, war wenigstens bei ihm voller Ernft. Wir baben aus biefer Beit ein Bilb von ihm, mit noch geschloffenem, etwas besehlshaberischem Mund, großem und feurigem Auge, gebrungenen Zügen; es ift ganze Geftalt; er faßt einen Jagdhund am Halsband. Aber allmählich und nur allzu bald entwidelte sich die Trennung zwischen der oberen und der unteren Balfte feines Gefichts, welche feine meiften Bilber haralterisirt. Die untere tritt hervor, ber Mund bleibt offen, die Augenlider fenken sich. So wie er vollkommen

<sup>1.</sup> Thomas Scobius, de vita Friderici Palatini III, 10.

<sup>2.</sup> Betrus Martyr, Epistolarum opus. Ep. 734.

<sup>3.</sup> Sanbovaí, Vida y hechos del Emperador Carlos, XV, p. 811.

<sup>4.</sup> Catallo: Ha giostrato bene a lizza et a campo aperto. Ha combattuto alla sbarra. Ha giocato a canne et a caroselle et ammazzato il tauro, et brevemente tutto quello che alla ginnetta et alla brida si può fare.

in bas thatige Leben eintritt, ist er bereits nicht gesund mehr, und mit einer sonberbaren Art von Reib sieht er ben Beifibunger an, mit bem ein eben von ber Reise ge= tommener Gebeimschreiber ben Braten aufzehrt, ben man ibm vorgesett bat. In seinem 36sten Jahre, zu Reapel, gerabe als er sich schmuden wollte, um etwa auch, wie er gesteht, ben Damen zu gefallen, bemerkte er bie ersten weifen Haare an seinen Schläfen. Rur vergebens ließ er fie wegnehmen: fie tamen immer wieber. 1 3m 40ften Jahre fühlte er seine Kraft schon halb gebrochen. Es manaelte ibm bas alte Bertrauen zu fich felbft und zu feinem Glud, und es ift bemerkenswürdig, bag er fich feiner Begegniffe vor biesem Jahre beffer zu erinnern wußte, als ber nachfolgenben, obwohl biefelben fo viel neuer waren.2 Seitbem griff ihn besonders' die Gicht an. Er mußte meist in ber Sanfte reisen. Zuweilen brachte er zwar noch einen Sirfc, ein wilbes Sowein von ber Jagb, boch gewöhnlich mußte er fich begnügen, mit ber Buchse in's holz zu geben und nach Krähen und Dohlen zu schießen. Sein Bergnügen war zu Hause, wo ihm ber Narr hinter seinem Tische zuweilen ein halbes Lächeln abnöthigte, wo ihn fein hofmeifter Monfalconet mit treffenden Antworten reizte und ergötte.8

<sup>1.</sup> Extrait de la relation du voyage de Mr l'amiral de Chatillon vers l'Empereur Charles, bei Ribier und binter ben Mémoires pon Rabutin: Collect. Univers. XXXVIII, 483.

<sup>2.</sup> Hormanr: "Aus burchaus unbenutten Papieren" im Archiv für Geographie, Siftorie 2c. Jahrg. 1810. S. 8.

<sup>3.</sup> Catallo: Il barone Monfalconetto, suo maestro di casa, il quale in vero, per l'argutie et prontezze sue e per la libertà che si piglia di dire ogni cosa, è di giocondissima et dilettissima pratica al imperatore.

Doch immer heftiger sette ihm die Krantheit zu. Die Gicht, fagt Cavallo 1550, steigt ihm manchmal bis zum Ropf und broht, ihn einmal plötzlich zu töbten. Die Aerzte riethen ihm bringend, Deutschland zu verlaffen; steigende Berwirrung ber Geschäfte hielt ihn in biefen Gegenden fest. Da entwidelte fich ein Sang zu schwermuthiger Einsamkeit, ber lange in ihm gewesen, zu überwiegenber Stärke: im Grunde boch ber nämliche, ber feine Mutter, so lange auf ber Welt, so lange ber Welt entfrembet ge-Carl fab Niemand, wen er nicht ausbrücklich rufen lassen. Oft war er unmuthig, nur zu unterschreiben. Selbst einen Brief zu eröffnen, machte ihm Schmerzen in In einem schwarz ausgeschlagenen Gemach. das mit siebert Fackelu erhellt war, lag er stundenlang auf Als feine Mutter geftorben, glaubte er quden Knien. weilen ihre Stimme zu vernehmen, bie ihn rufe, nachautommen. 1

In biefem Zustande entschloß er sich, bas Leben zu berlaffen, ebe er noch ftarb.

## 2. Philipp II.

Benn ein verständiger Mann die Lage der damaligen Belt erwog, was mußte er wohl von einem Sohne dieses Baters wünschen?

Es lag am Tage, bag nur ein freisinniger Fürst, geneigter, sich an ber Welt zu erfreuen und fie zu genießen,

1. Extrait. Zenocarus. Sormayr. Galuggi, Storia del Granducato di Toscana I, 2, 208.

als sie nach seinem Sinne einzurichten, sähig, auch Anberen eine eigene Entwickelung zu gestatten, im Stande war, die entzweiten Gemüther der Bölker wenn nicht zu versöhnen, doch zu besänstigen und von einem Ausbruch ihrer Leidenschaft zurückzuhalten. Es war deutlich, daß der Erbe der spanischen Monarchie, zum Fürsten über so verschiedenartige Länder bestimmt, vornehmlich seutseliger und zutraulicher Sitten, einer heiteren Gemüthsart bedurfte, um einem Jeden nahe treten zu können.

War bies ohne Zweifel zu wünschen, so war es vielleicht auch zu erwarten. Man konnte benken, daß ein Fürst, im Gefühl seiner großen Bestimmung erzogen, seine Seele zu ebleren Ansichten der Dinge aufgethan haben würde, als welche die Beschränkung eines geringeren Standes zu gewähren psiegt. In der Meinung, daß er das Haupt des Abels sei, ausgewachsen, sollte er sich nicht zu einer munteren, leutseligen Ritterlichkeit, die der Jugend so wohl ansteht, auszubilden gesucht haben?

Als Philipp zum ersten Mal Spanien verließ und man ihn auch in anderen Ländern ansichtig ward, bemerkte man zunächst die große Aehnlichseit, die er äußerlich mit seinem Bater hatte. Dasselbe mehr weiße als blasse Gessicht; dasselbe blonde Haar; das nämliche Kinn; denselben Mund. Sie waren Beide nicht groß; Philipp noch etwas kleiner, zierlicher, schwächer als sein Bater. 1 Balb ging

1. Mideti, Relatione d'Inghilterra: E il re Filippo la stessa imagine dell'imperatore suo patre, conformissimo di carne et di faccia et di lineamenti, con quella bocca et labro pendente et con tutte l'altre qualità dell'imperatore, ma di minore statura. man in biefer Bergleichung weiter. Die Gesichtszlige bes Sobnes schienen boch nicht ben Ausbruck von Scharffun barzubieten, ber ben Bater auszeichnete. Man warb inne, baß Bhilipp, fehr entfernt, biefen in natürlicher Leutseliafeit zu übertreffen, hierin vielmehr von ihm weit übertroffen warb. Bahrend ber Bater, wenn ihn Reichsfürsten nach Saufe begleiteten, umzukehren, ben Sut abzunehmen, einem Reben die Sand zu reichen und ihn mit freundlichem Bezeigen zu entlassen pflegte, bemerkte man mit Miffallen, baß ber Sobn, wenn fie ibm bas Nämliche gethan, fich mit feinem Auge nach ihnen umfah, sonbern ben Blick gerabe vor fich bin, bie Treppe zu seinen Gemächern hinanstieg.1 Er hatte keine Freude an Jagd und Waffen; er folug felbft bie Einladungen feines Baters aus: er liebte, zu Saufe ju bleiben und mit seinen Ganftlingen bes Gespraches ju Italiener und Nieberländer wurden ihm nicht marten. 2 wenig, bie Deutschen entschieben abgeneigt.

Nun schien es zwar, wie er Spanien im Jahre 1554 zum zweiten Male verließ, als vermeide er jenes herrische, zurückgezogene Wesen, als suche er auch in äußerlichen Manieren seinem Bater ähnlich zu werden, als sei er von jener thörichten Einbildung, die man ihm Schuld gab, eines Kaisers Sohn, wie er, sei mehr als der Sohn eines Königs, wie sein Bater, zurückzesommen; er zeigte sich bescheidener und leutseliger, er gab gern Audienz und

<sup>1.</sup> Saftrow I, 629.

<sup>2.</sup> Cavatto Rel. Ha piacere di starsi in camera co' suoi favoriti a raggionare di cose private, et se talhora l'imperatore lo manda in visita, si scusa per godere la solita qui ete.

genügenbe Antworten. Doch in ber That war bas keine Aenberung. Er nahm sich zusammen, weil er ben Engländern, beren König er zu sein wünschte, gefallen wollte. Die stolze, einsame Ruhe, welche die Spanier Sosiego nennen, behauptete er bennoch; Theilnahme und Offenheit waren nicht seine Tugenben; selbst der Freigebigkeit besteißigte er sich nicht; aller persönlichen Theilnahme am Kriege zeigte er sich abgeneigt.

Seit er nach dem Frieden von 1559 nach Spanien zurückgegangen, verließ er die Halbinsel nicht wieder. Selbst hier vermied er von Ort zu Ort zu reisen, wie die früheren Könige und sein Bater immer gethan. Er richtete die Ressidenz in dem Schlosse zu Madrid ein. Er verließ es nur, um jenen öden Weg hin, wo kein Baum Schatten und kein Bach Mannichsaltigkeit gewährte, nach dem Escurial zu sahren, das er zwischen nackten, kleinen Hügeln in einem steinigen Thale Hieronymitenmönchen zum Aufenthalt und seinem Bater zum Gradmal dauete; oder um im Frühjahr nach Aranjuez zu gehen, wo er in der That die Jagd in die Berge begleitete und sich zu Alcalden und Monteros herabließ, doch ohne sie nach etwas Anderem zu fragen, als nach ihrem Amt, und ohne sie von etwas Anderem reden zu lassen, als von ihrem Geschäft. Ein Jeder, sagt Cabrera,

<sup>1.</sup> Micheli: Ha il costume et maniere dell'imperatore, imitando per quanto può le vie et attioni sue di dignità et humanità, havendo del tutto lasciata quell'altierezza con la quale uscì la prima volta di Spagna et riuscì così odioso.

Ziepoio Ms.: E di natura tardissimo, essendo flegmatico di complessione, et è anco per volontà tale per osservar maggior decoro nelle cose sue.

ward nach seinem Stande wohl angesehen. Die Sorge ffir seine niemals feste Gesundheit machte ihm bie gröfte Regelmäßigkeit bes Lebens zur Pflicht. Er af bann und wann mit seiner Gemablin ober mit seinen Kindern, aber in der Regel allein, überaus mäßig, immer die nämlichen erprobten Speisen, immer in berfelben Stunde. böberen Kabren erschien er wohlerhalten: es fiel auf, wie forgfältig, mit wie vornehmem Anftand er gekleibet war. Sein Sinn war, Würbe mit Freundlichkeit zu verbinden; er fagte nie ein frantenbes Wort; er wußte einen Jeben zufriedengestellt zu entlassen. Als er einmal nach Alcala kam, hat er nicht allein Vorlefungen befucht, sondern bei einer Bromotion, der er beiwohnte, zwei Realen und zwei Baar Hanbschube, die jeder Doctor erhielt, angenommen, bem auch er war Doctor. Zuweilen finden wir ihn noch im Behölz bei Segovia, bei ben aragonefischen Cortes, einmal in Liffabon, übrigens immer zu Hause. ericien er hier bei ben Festen bes Bolfes; später ließ er fic bas Rahr ein paar Mal auf einer Galerie feben, welche bon seinen Zimmern nach seiner Capelle ging; in ben letten Jahren untexließ er auch bies und blieb immer in seinen Da gewöhnte er sich zu bem Ausbruck einer Gemächern. 2 gang unerschitterlichen Rube, eines bis zur Bollkommenheit ausgebildeten Ernftes, einem Ausbruck, ber eine völlig unterwerfende Wirkung hatte. Selbst geübte und belobte Redner

<sup>1.</sup> Cabrera, Felipe el segundo, p. 598.

<sup>2.</sup> Thom. Contarini, Relatione della Spagna 1593, Informatt. politt. XI, 474: Soleva per il passato lasciarsi vedere dal popolo una o due volte l'anno per un corridore che dalle sue stanze passa nella sua capella, ma hora sta sempre ritirato.

kamen aus bem Texte, wenn sie vor ihm standen, wenn er sie, wie er psiegte, mit den Augen von oben dis unten maß. Er sagte alsbann: "Beruhigt Euch" (Sosegaos). Mit einem leisen Lächeln antwortete er. <sup>1</sup>

Wir sehen, Philipp bem II sehste die äußerliche Thätigkeit seines Baters. Bon jenem steten Reisen, jenem Silen nach allen Orten, wo die Gegenwart des Fürsten nöthig schien, war er kein Freund. Er gab denen Beisall, welche an Ferdinand dem Katholischen lobten, daß er seine auswärtigen Kriege mehr sühren lassen, als selbst gesührt; welche daran erinnerten, daß auch Carls Heere unter der Ansührung eines Pescara und Leiva glücklicher gewesen, als unter Carls eigener. Philipp sührte Krieg, doch er selber blieb fern davon. Persönliche Regsamkeit macht die Seele offener, freier und wärmer. Wenn an Philipp immer eine gewisse Starrheit zu bemerken war, so mochte sie auch von dem Mangel an dieser Thätigkeit herrühren.

Die andere Seite der Thätigkeit Carls, in dem Cabinet, in dem eigentlichen Geschäft, war dagegen mehr auf Philipp übergegangen. Zwar hielt er sich auch hier von unmittelbarer Berührung mit Anderen lieber entsernt, und wir

<sup>1.</sup> Tiepolo, Relat. della Spagna: E ajutato d'un poco di suo riso, che fa ordinariamente nel rispondere et rende ad ognuno molto amabile.

<sup>2.</sup> Mideli: Levata la necessità di andarvi so che può li occorrere di far guerre: egli stima et approva più il proceder del re catolico suo avo, che le faceva fare tutte per mano dei suoi capitani senza andarvi lui in persona, che'l proceder dell'imperatore suo padre, che ha voluto farle lui: et a questo lo eonsigliano li Spagauoli, li suoi intimi. Gianfigliagi: Natura inimica del sottoporsi alla fortuna delle battaglie.

finden ihn weder perfönlich unterhandeln, noch an ben Situmgen bes Staatsrathes Theil nehmen. Aber wir werben wahrnehmen, wie bas Getriebe feines Staates fo einnerichtet war, baf fich die Geschäfte bes weitläufigsten Reichs fammelich an feinem Tifche versammelten. Alle Befolliffe seiner Rathe von einiger Bebeutung wurden ihm auf einem gebrochenen Blatte vorgelegt, auf beffen Ranbe er fein Gutachten, feine Berbefferungen anzeichnete. 1 Die Bittschriften, bie Briefe, bie an ihn einliefen, bie Bergthungen feiner Minifter, bie geheimen Berichte tamen bier sammtlich in feine Sand. Seine Arbeit und sein Beranugen war, sie zu lesen, zu überlegen, zu beantworten. Bon bier aus, zuweilen von einem ergebenen Secretar unterftügt, oft in vollsommener Einsamkeit, regierte er bie ihm unterthänigen Länder, hielt er auch die übrigen in einer Art von Aufsicht: bon hier aus feste er bie geheimen Triebraber eines guten Theils ber Angelegenheiten ber Welt in Bewegung. Da mar er gang unermüblich. Wir haben Briefe, bie er um Mitternacht geschrieben: wir finden, daß er die unerfreulichen flanbrifchen Sachen auf einem feiner Luftichlöffer ausfertigt, während ber Wagen unten halt, ber ihn zur Königin führen

<sup>1.</sup> Centarini: E diligentissimo nel governo dello stato, et vuole che tutte le cose di qualche importantia passino per le sue mani, perche tutte le deliberationi di momento gli sone mandate da i consiglieri, scritte sopra un foglio di carta, lasciandone la metà per margine, nella quale poi S. M. ne scrive il suo parere, aggiungendo, scernendo et corrigendo il tutto a suo piacere. Et sopravanzandole tempo lo spende tutto in rivedere et sottoscrivere suppliche etc., nel che s'impiega 3 o 4 hore continue, sì che non tralascia mai per alcuno minimo punto la fatica.

foll. Mukte er einem Kefte beiwohnen, so verlegte er es auf einen Tag, an bem wenigstens kein regelmäßiger Courier abzusenben mar. Seine turzen Reisen, nach bem Escurial machte er nicht, obne seine Bapiere mitzunehmen, obne fich unterwegs mit ihnen zu unterhalten. So wie Margaretha von Parma und Granvella, obgleich sie in bemfelben Balafte wohnten, boch mehr schriftlich als mündlich mit einander verhandelten, so schrieb auch er ungahlige Billets an seine vertrautern Minister; Antonio Berez hatte beren allein zwei Kiften voll. So war er ber allerthätigste Beschäftsmann von ber Welt. 1 Mit seinen Finangen beschäftigte er sich ununterbrochen, und wir finden ihn über biefelben zuweilen beffer unterrichtet als feine Prafibenten.2 Er fab bie Rechnungen seines Saushaltes, beffen Roften sich nicht boch beliefen, und die seiner Bauten nach und hat wohl kleine Fehler berfelben entbeckt. Bon feinem Lanbe wünschte er Alles zu wissen. Er veranstaltete, bak man zu feinem

<sup>1.</sup> Grabenigo gibt 1587 in einer Depesche vom 27. Januar eine Schilberung von der Arbeitsamseit Philipps II, siber die seine Umgebung selbst erstaunte. Oltre il voler leggere ella medesima (S. M.) tutte le lettere che vanno e vengono d'ogni parte e da Ambasciadori e da tutti li ministri di suoi gran stati se den soprabondano grandissimi li corrieri d'ogni luogo, oltre l'officio grande, che dice, scrive ogni giorno di propria mano più di un quinterno di carta tra polizze consulte et ordeni che da (stupore) di questa maniera a consiglieri giudici secretarii e ministri e tanti altri secreti negotii che tratta per vie di polizze con molti particolari sendo quasi di non credere il tempo che spende in sottoscriver le lettere licentie patenti e simil cose di giustitia e gratia di che tal giorno ne segnera fino a due mille, — immer wollte er erst ihren wesentsiden Inhalt wissen.

<sup>2.</sup> Eine Rechnung Philipps in einem Briefe an Erafo, bei Cabrera 1166.

Gebrauche Hand an eine allgemeine Statistit von Spanien legte, von welcher Arbeit die Bibliothek des Escurial noch sechs Banbe aufbewahrt. 1 Aber auch die Einzelnen wollte er fennen. In jebem Sprengel hatte er Corresponbenten, die ihm berichteten, wie fich die Beiftlichen, die Inhaber ber Pfründen aufführten. Bei ben Universitäten batte er immer einen Brälaten, ber ihm Nachricht gab, wie bie Mitglieber ber Collegien in ben Wiffenschaften bewandert seien. Diejenigen, welche fich um ein Amt bewarben, kannte er, auch ehe fie sich vorstellen ließen, gewöhnlich so gut wie von Berson; er wußte von ihrer Berson und von ihren Eigenheiten, und als man ihm einmal Jemandes Wiffenschaft und Tüchtigkeit lobte, entgegnete er: "Ihr fagt mir nichts von seinen Liebschaften."2 Er fuchte Alles zu erfahren und hielt Alles geheim. Er empfahl das Geheimniß noch, wenn man von einer Sache auch schon auf ben Strafen sprach. So regierte er sein Land im Frieden; in unruhigen Zeiten verdoppelte er seine Aufmerksamkeit. Es erregte Bewunderung, wie genau er bei dem Ausbruch der flandrischen Ummben über alle Die unterrichtet war, welche ben neuen Meinungen irgend geneigt sein mochten, wie er nicht allein ihre Ausammenkunfte, sonbern bas Alter, bie Gestalt, bie Natur, die Umgebung der Einzelnen genau kannte, wie er hierliber, statt von Margaretha unterrichtet zu werden, sie

<sup>1.</sup> Rehfues, Spanien nach eigener Anficht, IV, S. 1348.

<sup>2.</sup> Cabrera, p. 1064 und an anberen Stellen. Die Cortes von 1552 wünschien, baß insgeheim Bistadoren nach allen Pueblos geschick würden, um die Lebensweise der Regidoren, Gerichtspersonen und Ritter zu untersuchen. Poticion XXVIII.

vielmehr zu unterrichten wußte. 1 Rim war es biefeste Beise, in ber er seine Berhältniffe zum Auslande leitete. An allen wichtigen Sofen hatte er nicht allein öffentliche Befanbten, welche ibm Relationen zufchickten, ober eigens nach Spanien tamen, um ihm Bericht zu erftatten, sonbern auch gebeime Runbichafter, beren Briefe an feine Berfon Ein hiftorifer burfte wohl ben Bunfc abressirt waren. begen, die umfassende und burchbringende Kenntniß, die bieser Rönig von seiner Zeit hatte, mit ihm zu theilen. Bhilipp nun fag und lag alle biefe Berichte und fammelte alle biefe Nachrichten zu seinen Zwecken. Er erwog fie für sich. Schien es ihm gut, so theilte er fie einem ober bem anberen feiner vertrauteren Minister mit, wo nicht, fo begrub er fie in ein ewiges Stillschweigen.2 Go lebte er in vollkommener Einfamkeit und boch mit ber gangen Welt gleichsam perfonlich befannt; abgeschieben von seinen Beitgenoffen und boch ihr Regierer; felber in einer beinabe bewegungslosen Rube, aber babei Urheber von Bewegungen, welche bie Welt umfagten. Wie er über feinen Geschäften alt und grau und mübe geworben und seine Augen bunkel. läßt er boch von ihnen nicht ab; feine Tochter, bie fich

<sup>1.</sup> Straba, ber selbst fiber 100 Briefe Philipps an Margaretha hatte, de bello Belg. IV, p. 81.

<sup>2.</sup> Contarint: Usa S. M. una squisitissima secretezza nelle cose sue, — ma è altro tanto desiderosa di scoprire i disegni et secreti degl'altri principi, nel che impiega ogni cura et diligentia, spendendo una infinita quantità d'oro in spie in tutte le parti del mondo et appresso a tutti i principi, et queste spie spesse volte hanno anco ordine d'indrizzare le lettere a S. M., la quale non communica le cose importanti a persona alcuna et solamente quelle di Fiandra al duca di Parma.

ganz nach seinen Bünschen gebildet, der er von Herzen zugethan ist, der er auch noch des Nachts eine günstige Nachricht mitzutheilen geht, die Infantin Isabella, verweilt drei bis
vier Stunden bei ihm; und wenn er sie gleich nicht in alle Geheimnisse einweiht, so hilft sie ihm doch die Bittschriften, die Eingaben der Privatseute lesen und die innere Regierung besorgen.

Was ist es nun, was er in einem langen Leben so unabläffig treibt? Ift es bas Glück ber Reiche, beren Leitung ihm anvertraut worden? bas Wohlbefinden seiner Unterthanen? Dan hatte es glauben mogen, fo lange er in den erften Zeiten sich bon ben Blanen und ber Ruhmbegier seines Baters fern zu balten und nur seine eigenen Länder im Auge zu haben schien. Doch bald begann er auf die allgemeinen Berwickelungen lebhaft einzuwirken. hatte er bann, wie vielleicht bas Bermögen, so auch bie Absicht, die Wunden der damaligen Welt zu heilen? Wit können weber bas Eine, noch bas Andere behaupten. horsam und katholische Religion zu Hause; katholische Religion und Unterwerfung in ben anderen Länbern: bas ift es, was ihm am Herzen liegt, bas Ziel aller seiner Arbeit. Er felbft ift bem äußeren Gottesbienfte ber katholischen Airche mit einer monchischen Anhanglichkeit zugethan. Erzberzogen, bie ihn besucht haben, ju zeigen, wie ehrwürdig ein Briefter fei, füßt er einem folden nach ber Meffe bie Einer vornehmen Dame, Die auf die Stufen bes Altars tritt, fagt er: "Das ift tein Plat weber für Guch,

<sup>1.</sup> Contarini: Ajutandogli ella a leggere queste tali scritture. Sgl. Straba Tom. II, lib. VII, p. 216.

noch auch für mich." Wie emfig, mit wie vieler Sorgfalt, wie vielen Kosten bringt er aus ben Länbern, welche proteftantisch geworben, die Reliquien zusammen, bamit biese Schäbe nicht für die fatholische Chriftenheit verloren geben! Es ist bies wohl nicht innere Religion; aber zu einer Art innerer Religion, welche bie Gefinnung zu bestimmen vermag, wird ihm die Ueberzeugung, er sei bazu geboren, biesen äußeren Dienst aufrecht zu erhalten: er fei bie Saule ber Kirche, das sei sein Auftrag von Gott. Erlangt er nun hieburch, bag bie meiften Spanier, voll einer abnlichen Befinnung, wie ein Staliener fagt, ihn nicht lieben, nicht verehren, sonbern anbeten, bag fie feine Befehle für fo beilig halten, daß man fie nicht übertreten könne, ohne Gott zu verleten:2 so werden ihm zugleich, durch eine sonderbare Mufion, wenn wir anders mit Recht annehmen, bag feine Aeußerungen mehr von einer inneren Täuschung ausgingen, als auf eine Täuschung Anderer berechnet waren, es werben ihm die Fortschritte seiner Macht und die Fortschritte ber Religion ibentificirt, und in jenen sieht er biese. Hierin bestärken ihn bie Nieberlander, die zugleich von ihm und bem Papfte absallen. Freilich beseelt ihn im Grunde kein anderer Gifer, als ber Gifer Carls bes Rühnen und Maximilians I, bas burgundische, bas habsburgische Haus zu erhöhen, ber sich schon in Carl V mit religiösen Intentionen gepaart hatte; in ihm ist biese Bereinigung nur noch

<sup>1.</sup> Micheli. Borzüglich Cabrera.

<sup>2.</sup> Relatione et sommario dell'historie antiche et moderne di Spagna im Tesoro politico I. — Contarini: Questa opinione che di lui si ha, rende le sue leggi più sacrosancte et inviolabili.

viel stärker, umb wenn er England zu erobern, wenn er bie Krone von Frankreich an seinen Nessen und an seine Tochter zu bringen sucht, so überredet er sich, er thue das zum Besten der Welt, ja zum Heile der Seelen. Wenn ihn nun auf der einen Seite sein zurückgezogener Ernst nicht fähig machte, seinen Nationen in Güte, Leutseligkeit und als ein Vater vorzustehen, so war diese beschränkte und sanatische Sinnesart weit entsernt, ihn zu einem Versöhner der zerfallenen Welt zu machen; er ward vielmehr ein großer Beförderer und Vermehrer ihrer Entzweiung.

Hiebei ist in Bezug auf seine Berwaltung noch Zweierlei anzumerken. Das Sine in hinsicht auf seine Minister, bas Andere in hinsicht auf die Mittel, deren er sich bebiente, um zu seinen Zwecken zu gelangen.

Sei es, daß die Menge der Geschäfte ihn nöthigte, oder auch, daß ihn ein persönliches Zutrauen dazu bewog, er ließ seinen Ministern eine große Freiheit, einen offenen Spielraum. Spinosa hieß lange der Monarch von Spanien; Alba hatte in den Riederlanden freie Hand. Wir werden den Wechsel seiner Winisterien und ihrer Stellung genauer ins Auge sassen. Bon mehreren seiner vertrauteren Räthe schien er abhängig und beherrscht zu sein. Auch war es nur vergebens, wenn man sich beklagte: seine erste Antwort war, er beziehe sich auf seine Räthe, und so oft man auch wiederkam, so oft man sich über eben diese Räthe beschwerte, so erfolgte doch immer dieselbe Antwort.

1. Famianus Straba de bello Belgico I, lib. VI, p. 161.

Man Kaate, bak burch bie Leibenschaften biefer Minister nicht allein bie Intereffen ber fremben Mächte, fonbern bie eigenen bes Königs verrathen wurden und zu Grunde gingen. Da ist es sehr merkwürdig, wie er sich über ihnen erhielt. Ihre besten Erinnerungen ichien er nur mit balbem Ohre anzuhören, und eine Zeit lang mar es, als batten fie nichts gefagt; am Enbe aber, gleich als komme es von ihm, fette er fie plotlich ins Werk. Er fagte, er gebe barum nicht in ben Staatsrath, bamit fich bie Leibenschaften ber Mitglieber beffelben um fo ungehinderter zeigen möchten; habe er nur einen getreuen Referenten alles Borgekommenen, so werbe er am besten unterrichtet.2 er ging noch weiter. Er litt, bag fich entruftete Feinbe bis in sein Cabinet verfolgten; er nahm bie Schriften bes einen gegen ben anderen an. Beil man wufte, wie geheim er Alles zu halten pflegte, fo hatte man teine Schen, ibm auch bas Geheimste anzuvertrauen, Sachen, bie man nie einem Anberen gesagt haben wurbe. Solche Eingaben hatten vielleicht nicht alle bie Wirfung, welche fie beabsichtigten, aber einige hatten fie boch, und bieser Fürst war immer mit Berbacht angefüllt. Run ward es Niemandem leichter. bas gewohnte Bertrauen zurlichzuziehen, die alte Gunft zu

<sup>1.</sup> Tiepole: Il ritrovar poi S. M. per ottener più di quello ha fatto il detto consiglio, è cosa in tutto superflua: per il che da se non risponde cosa alcuna, ma si rimette a quello è stato risoluto. Il che causa senza dubio danno ai negotii. Spesso avviene che il giuditio di suoi ministri è corrutto o da interesse particolare o da alcuna passione.

<sup>2.</sup> Cartas de Antonio Perez.

<sup>3.</sup> Beispiele zerstreut bei Cabrera. Er erwähnt "papeles que le davan emules invidiosos y malos por odio y pasion."

beschränken, als thm. Eine Zeit lang verbarg er wohl seine geheime Unzusriedenheit. Bielleicht hatte der Minister noch wichtige Sachen in den Händen, vielleicht war seine Bersönlichkeit nothwendig, um irgend eine Absicht durchzusehen. So lange ging er mit ihm klüglich um, wie mit einer fremden Macht. Oft will er ihm dann, was er wünscht, weder gewähren, noch versagen. Endlich aber ersolgt der Ausbruch seines Unwillens mit einem Mal. Cabrera merkt von nicht Wenigen an, daß seine Ungnade sie getöbtet. Das mochte es sagen wollen, wenn man am Hose den Spruch hatte: "von seinem Lächeln sei nicht weit dis zu seinem Dolch." Das ganze Gemüth der Günstlinge hing an seinem Wohlsgefallen; ohne dieses sant ihr Dasein in Nichts.

Wie nun mit den Ministern, so wechselt er, immer seinen Zweck im Auge, mit den Maßregeln, die diesen erreichen sollen. Wie manche und verschiedenartige Wege schlägt er allein in der flandrischen Sache ein! Es ist ein Freihum, wenn man glaubt, er habe nichts zu versschen gewußt, als Gewalt. Allerdings ließ er die graufamen Maßregeln Alba's zu, doch nicht aus Grausamkeit, sondern um des Ersolges willen, den er erwartete. Als dieser sich nicht ergab, so wählte er den Requesens aussdrücks darum, weil derselbe ein gemäßigter Mann war, um mildere Mittel zu versuchen. Er schickte den Don

<sup>1.</sup> Schon Cabrera merit bies an, lib. XI, p. 869: El rey catolico haviendo usado para reduccion de los Flamencos del rigor, blandura: castigo, perdon: armas, paz: y sin fruto.

<sup>2.</sup> Cabrera gebenit bes "medio de concierto y blandura que Su Magestad havia mostrado querer provar tras los de las armas y rigor."

Robann, ber ben Nieberlanbern angenehm war, weil er ihr Landsmann schien, 1 mit bem bestimmten Auftrage, Frieben zu schließen. Da es auch hiemit migglückte, kehrte er aur Gewalt zurud. Hierin ist er mit seinem Urgrofbater Maximilian zu vergleichen, ber, um zu feinem Zwecke zu tommen, auch immer neue und immer wieber andere Mittel ergriff. Nur daß Maximilian balb im Beginn abbrach. Philipp seine Sache bis auf ein Aeußerstes trieb; nur bag Maximilian immer febr aufgeregt erschien, Philipp immer in vollkommener Rube verharrte. Niemals gab berfelbe einer Gemüthsbewegung Raum.2 Es kam keine Nachricht so gut ober so schlecht aus Klanbern, bak sie seine Mienen zu verändern vermocht hatte. Bei der ersten Nachricht von bem größten Siege, ben bie Christenheit seit 300 Jahren erfochten hatte, von dem Siege bei Lepanto, sagte er: "Don Johann magte fich febr", und weiter nichts. Bei bem größten Unfall, ben er erleiben konnte, bei bem Untergang jener Flotte, an ber er bie Rrafte Spaniens erschöpft, an bie er bie größten Soffnungen gefnüpft, bie er für unüberwindlich gehalten, fagte er: "Ich babe fie wiber Menfchen und nicht wiber bie Wellen gesenbet"; übrigens blieb er ruhig. Die einzige Gesticulation, die man an ihm bemerkte, wenn ihm etwas gang wiber Erwarten fam, ober wenn ihn irgend ein Wort sehr aufbrachte, war bie nam-

<sup>1.</sup> Lippomano, Relatione di Napoli.

<sup>2.</sup> Contarini: E' gravissimo in tutte sue operationi, sì che non esce mai parola della bocca sua nè atto alcuno dalla sua persona che non sia molto bene ponderato et pesato. Modera felicissimamente tutti i suoi affetti.

liche, die man an den ernsthaftesten Arabern wahrnimmt: er griff mit seiner Hand nach dem Bart.

Auch die Italiener urtheilten, der König sei nicht grausam, denn er habe niemals Jemand verfolgt, der ihm nicht noch hätte schaden können; Liebe und Haß messe er nach dem Bortheil seiner Krone ab. 1 Wo Kirche und Staat in Frage kamen, kannte er kein Erbarmen. Das Geheimniß, mit dem er seine Rechtspflege umgab, machte sie doppelt entsetzlich.

Es gibt in biesem traurigen Leben einige vorzüglich trübe Stellen. Warum wollte Don Carl, sein Sohn, sich gegen ihn empören? Es ist nur allzu gewiß, daß er es thun wollen. — Allsrdings stand der Prinz mit seinem Bater in entschiedenem Gegensat. Dieser, zumal im Ansang, lauter Ruhe und Friedlichkeit, er dagegen voll eines brennenden Eisers zu den Wassen, den Soldaten zugethan, von einer Heftigkeit, die es nicht der Mühe werth hielt, Ehrzeiz, Grausamkeit oder eine andere Leidenschaft zu verbergen. Der Sparsamkeit des Königs setzte er eine glänzende Freigebigkeit entgegen. 3 e mehr man ihn nun beschränkte,

<sup>1.</sup> Gianfigliaggi: L'amore e l'odio è stato misurato da lui col bene della sua corona.

<sup>2.</sup> Tiepolo: E nelle attioni sue così ardente et si può dir precipitoso. Si sdegna facilmente et prorumpe tanto che si può dir crudele. — E amico della verità et nemico de buffoni. Si diletta di gioie, perche di man sua ne intaglia. Stima poco ognuno, se ben è grande, parendoli a gran lungo che

besto bestiger wurden seine Reigungen. Er war noch sehr jung, als man bavon rebete, ibm eine Statthalterschaft an-Doch unterblieb bas. Bon feiner bereits ftipulirten Berbeirathung mochte er eine grofere Selbstänbigkeit hoffen; boch ber Bater nahm die ihm bestimmte Frau So oft ein Prieg ausbrach, wollte er bin; und immer mußte er ju hanse bleiben. Enblich richtete er alle feine Wünsche barauf, bag ihm bie Beruhigung ber Nieberlande anvertraut würde: Alba ward ihm vorgezogen. ward dies heftige Gemüth, indem ihm eine lebhafte Thätigfeit auf allen Seiten abgeschnitten war, in sich felbst getrieben, bis jur Berriichung gespannt. Dann wollte Carl Alba töbten und feinem Bater entfliehen. Dann batte er weber bei Tage, noch bei Racht Rube, bis er ausrief: er wolle an einen Menschen, ben er haffe: eine That, für die er 211m voraus Absolution versanate: bis er rasend genug war, die Theologen von Atocha vermuthen zu lassen, sein Bater sei es, an ben er wolle, bessen Leben er bebrobe. Ließ ibn nun ber Bater im Gefängnif langsam binfterben? Ober hat man in der That, wie erzählt wird, Carls Sarg untersucht und Ropf und Rumpf getrenut gefunden? Genug, in so unglückfeligen Berhältniffen lebte Philipp, daß er von

nessun li possa pareggiare. Suol dire: Chi debbe far elemosine, se non le danno i principi? E splendidissimo in tutte le cose et massime nel beneficiar chi lo serve. — Soriano befrittit Carl so: E simile al padre di faccia, è però dissimile de costumi: perche è animoso, accorto, erudele, ambitioso, inimicissimo de buffoni, amicissimo de soldati.

<sup>1.</sup> L'histoire de l'huissier bet Llorente Hist. de l'Inquisition III, 151.

seinem Sohne Alles befürchten ober ihn ohne Mitleib und tommen lassen mußte. 1

Der Fall bes Don Carlos hatte auf die spätere Kinberzucht dieses Fürsten ohne Zweisel einigen Einfluß. Als er seinen Thronfolger Philipp ungewöhnlich lange und mit undienlicher Schärse unter Weibern auferziehen ließ, glaubte man, er habe sich besselben erinnert. Er hütete sich, ihm einen Granden zum Erzieher zu geben. Er ließ, wie man sagt, nicht einmal zu, daß sein Sohn und seine getreue Tochter Jabella ohne sein Vorwissen mit einander sprächen.

Was baraus erfolgen mußte, erlebte er indes auch noch selber. Als sein Leben zu Ende ging, sach er sein Reich an Menschen erschöpft, mit Schulden beladen: seine Feinde und Rebellen mächtig, frisch, zum Angriff gerüstet: — einen Rachsolger aber, der diesen hätte widerstehen, senem aufbelsen können, den sach er nicht. Sein Sohn war ganz untlichtig. Man sagt, dies habe sein Gestühl doch einmal übermannt. Seinem Schwiegersohn, Albrecht von Destreich,

<sup>1.</sup> So schrieb ich im Jahre 1827, und noch vor Rurzem ift B. Prescott (History of Philipp II, b. IV, ch. VI, VII) nach neuer Onrchforschung eines reichen Materials auf dieselbe Ansicht zursichzelbmmen. Schon vor vielem Jahren habe ich selbst der Frage eine ausstührliche Untersuchung gewidmet (Wiener Jahrblicher der Literatur 1829 Bb. 46), die zu meinem Bedauern Prescott unbekannt geblieben it; er würde sie sonst, mit seinen Documenten in der Hand, einer neuen Prilfung unterworfen haben. Das wird mir selbst obliegen, wenn ich einmal zu einer Revision und Sammlung meiner kritischen Arbeiten komme. Noch halte ich, nicht zwar an jedem einzelnen Worte, aber an dem Gesammtrefultat jener Abhandlung sest.

<sup>2.</sup> Bericht Rhevenhillers von 1621. Annal. Fordin. IX, 1270.

<sup>3.</sup> Benbramin: L'è prohibito dal padre l'entrata nelle stanze della principessa — per rispetto delle dame.

ber sich ganz nach ihm gebildet, und Jsabellen, die er sehr liebte, klagte er's. "Zu der Gnade, ihm ein so großes Reich zu geben, habe Gott die andere, ihm einen Nachfolger zu schenken, der dasselbe ferner zu regieren vermöchte, nicht hinzusügen wollen. Ihnen Beiden empfehle er das Reich." Mit Thränen sagte dies der alte König, er, der beim Tode seiner Kinder die Thränen gespart.

## 3. Philipp III.

Die Spanier haben über Philipp III ein Buch, bas biesem Fürsten mannichfaltige Tugenden zuschreibt. Irre ich nicht, so sind menschliche Tugenden von zweierlei Art: sie gehören entweder einer nach außen gerichteten, sich selbst ausbreitenden, oder einer nach innen gewandten, sich selbst beschränkenden Thätigkeit an, und wenn die einen mehr den stärkeren, die anderen mehr den schwächeren Naturen zuskommen, so bilden sie recht vereinigt erst den untadelhasten Menschen. In dieser Bereinigung nun schreibt sie jenes Buch dem Könige zu: es sindet ihn tapfer, freigebig, klug; zugleich sindet es ihn mild, fromm und keusch. Warum fürchtete dann Philipp II die Nachsolge eines so wohl-

1. Rel. della vita del re di Spagna Ms: Gli disse, che egli ben sapeva il gran valore et le qualità dell'infanta, che erano tali che in essa et in suo marito haveva poste le sue speranze: gia che dio per li suoi peccati, ancorche gli havesse fatto gratia di tanti regni et dominii, non gli haveva per reggerli et governarli dato figliuoli: perche il principe non era che un'ombra di principe, non havendo talento per comandare, di maniera che dubitava che non dovesse essere occasione di molti gran danni alla sua casa.

begabten Sohnes? Warum bachte er ihm Governatoren ju sehen?

Boreno, der Verfasser jenes Buches, läßt uns nicht in Zweisel. Denn was ist die Tapferkeit, die er an Philipp III rühmt? Sie ist, daß er sich selbst bezwingt und sich nicht rächen mag. Worin besteht seine Freigebigkeit? Er beschenkt Kirchen, gründet Collegien, und schickt Geld an die Perser, damit die Türken, von ihnen beschäftigt, die Kisten von Spanien nicht belästigen. Endlich worin wird sich seine Klugheit zeigen? Darin zeigt sie sich, daß er sich nach fremdem Urtheil richtet. Und so verschwinden uns seine thätigen Tugenden.

Bir sahen Carls V Natur so beschaffen, daß sie Mühe hatte, sich zu einer freieren Thätigkeit zu entwickeln; doch gesang es ihr; dieser Fürst war in Feld und Rath unermüblich. Wir sahen ferner, wie der Natur Philipps II die eine Hälfte dieser Thätigkeit immer versagt blieb; wie sehr sich dieser Fürst von aller lebhafteren Bewegung, von aller persönlichen Berührung mit Anderen entsernt hielt; aber in der Einsamkeit, in seinem Cabinet war auch er unermüblich. Philipp III ermannte sich weder zu der einen noch zu der anderen dieser Thätigkeiten. Er war weit entsernt, sich nach einem bewegteren Leben, sich nach Feld und Schacht gelüsten zu lassen; aber auch die Geschäfte im Cabinet überließ er Anderen.

Don Philipp III war von kleinem, wohlgebautem Rör-

<sup>1.</sup> Porcio: Dichos y hechos del Rey Don Felipe III, cap. II, VII, XI.

ber, bon einem runben, kleinen, angenehmen, weiß unb rothen Geficht; er hatte bie Lippen feines Saufes. batte ibn gelehrt, eine gewisse Burbe zu zeigen, wenn er einherging; aber übrigens mar feine Erfcheinung burchaus beiter und anspruchslos. Seine Jugend hatte er in Schwäche, Beborfam und nicht febr nütlichen Beschäftigungen babin gebracht. Gine ungefunde Umme batte ibm ein Uebelbefinben mitgetheilt, bas er nie recht los ward; erft im 14ten Sabre befam er anbere Rabne, fo langfam entwickelten fic feine Kräfte. Wohl war er nicht ohne bas Talent, etwas ju begreifen. Doch fein Lehrer Logisa brachte ihm nicht viel mehr bei, als bie Grammatit in ber gangen Strenge einer kleinlichen Behandlung und ein wenig von S. Thomas. War es die Priffung eines Prinzen, wenn man ihn im Escurial Schluffe verfechten liek? Bor allem schärfte man ihm ben ftrengften Gehorfam gegen feinen Bater ein, welchen benn auch nie ein Sohn unverbrüchlicher ge-Man hat Loaisa alles Ernstes beschulbigt, er balten bat. habe ben Bringen erzogen, um ibn einmal zu beherrschen.1

Wenigstens erschien berselbe von Anfang an eine Richtung zu empfangen geeigneter und williger, als fie zu geben.

1. Relatione della vita del re di Spagna et delli privati. Pate tutta via una certa infermità et la chiamano usagre. Don Francesco de Avila, marchese de Velada, fu quello a cui si raccomandò et commise la custodia di questo principe: e Garzia de Loaisa, che morse arcivescovo di Toledo, fu maestro per insegnargli le scienze et virtù christiane et politiche che bisognano a così gran discepolo. Questi hebbero per scopo, poiche il padre era vecchio, infermo et molto vicino alla morte, di allevare S. M. in maniera che'l potessero reggere et maneggiare come loro tornava commodo et quasi tiranneggiarlo. Questo scopo hebbe più di ogn'altro il Loaisa.

Wie ihm sein Bater ankündigte, er solle nunmehr an den Staatsgeschäften Theil nehmen, er solle als ein Mann in das Zimmer zurücklehren, das er mehr wie ein Kind verslassen, sagte er kein Wort, küßte dem Bater die Hand und blieb natürlich, wie er war. Selbst dann, als ihm Phislipp II drei Bilder junger Fürstinnen zeigte, unter denen er sich eine Gemahlin wählen möchte, und wiederholt in ihn drang, er möge wählen, war er zu keiner Erklärung zu bringen: "denn des Baters Wille sei sein Geschmad." Er ließ, so zu sagen, den Tod seine Wahl entscheiden. I Zwei von diesen dreien starben.

Rach bem Tobe seines Baters nun, als er selber Rönig ward, übergab er, wie wir sehen werben, am ersten
Tage alle Gewalt in die Hände des Herzogs von Lerma.
Andere Fürsten haben etwas Aehnliches gethan, jedoch
darum, um sich ihren Bergnügungen hinzugeben. Bei
Philipp III war das nicht der Fall. Es hätte einen Reiz
sür ihn gehabt, größere Reisen zu unternehmen; gern wäre er
nach Italien gegangen, um sich des Besitzes der schönen Länber, die ihm dort gehörten, persönlich zu ersreuen; aber da
ihn die Königin, die er nicht missen mochte, sein und ihr
Hos zu begleiten pslegten, so machten seinen Reisen so beträchtliche Kosten, daß er sich diese Genugthung niemals hat
verschaffen können. Er sand Geschmack an einem anmuthigen Landausenthalt, wo dann Jagd und Bogelbeize
geübt wurden; in Madrid gesiel es ihm, Ballon zu schla-

<sup>1.</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdinandei b. b. 3. 1598.

<sup>2.</sup> Sempre che cammina, spende 3<sup>m</sup> sc. il giorno estraordinario, conducendo sempre la regina e tutto il palazzo reale.

gen, ber Komöbie beizuwohnen, bis in bie Nacht hinein Würfel zu spielen; aber auch barin war seine Neigung wenig entschieden; am Ende sah man boch, daß er spielte, um sich die Zeit zu vertreiben, nicht weil es ihm Bersgnügen machte.

Seine Aubienzen zu geben verfäumte er nie; aber er wollte bamit nur seine Pflicht erfüllen; an ben Dingen, die man ihm vortrug, überhaupt an den Geschäften zeigte er kein Interesse.

So schien er auf bieser Welt zu sein, ohne an ihr Theil zu nehmen, ohne sich eine Thätigkeit abgewinnen, ohne sich zu einer Leibenschaft reizen zu lassen. Er erröthet und schlägt die Augen nieder, wenn ihn eine Dame im Palast lebhaft ansieht. Er versichert, und in der That kann man's ihm glauben, er sehe eine schöne Frau nur aus Dank gegen Gott an, daß er eine so vollkommene Ereatur geschaffen.

Doch nein! es ist etwas, was ihn zuweilen thätig macht; es lebt in ihm eine von seinen Bätern auf ihn ge-kommene ober burch seine Erziehung ihm eingepflanzte, ganz mit dem Kern seines Daseins verwobene, streng katholische Religiosität. Wie oft begleitet er das Sacrament, dem er begegnet, dis unter das ärmlichste Dach! Höchst ungern geht er von Balladolid, wohin der Hof verlegt war,

2. Boreño: Dichos y hechos de Felipe III, c. IV p. 299.

<sup>1.</sup> Rel. della vita etc.: Dei gusti non si è potuto scoprir più che il correre la posta, far viaggi, giocare a pillotta et a caccia, et in questa materia tirare più che alli uccelli. — — Gioca ancora et molto bene a dadi buona parte della notte, et questo più per spassarsi che per dilettarsi del gioco.

nach Madrid zurück; doch er thut es, weil der Beichtvater ihm sagt, es geschehe zum Dienste Gottes. Er kniet vor einem armen Bruder nieder, um sich von ihm segnen zu lassen, und glaubt nach gesprochenem Segen von seiner Unpäßlichkeit erleichtert zu sein. Nach dem Tode seiner Gemahlin muß ihn eine himmlische Stimme trösten, die ihn in ganz vernehmlichem Castilianisch anredet; doch er hat kein Arg dabei.

Diese Gesinnung macht ihn zuweilen thätig. Es scheint ihm eine wichtige Pflicht, "bas Musterium ber unbesteckten Empfängniß ber Engelkönigin, ber heiligsten Maria" zu allgemeiner Anerkennung zu bringen. Hiefür unterhanbelt er mit seinen Gelehrten; hiefür läßt er seine Erzbischöse und Bischöse nach Kom schreiben; er will basür selbst, wenn es nöthig ist, zu Fuß nach Kom wallsahrten; und keine größere Freude können ihm seine Kinder machen, als wenn sie aufsagen: "Heilige Maria, empfangen ohne Erbssünde": — "So, meine Kinder", spricht er, "glaube auch ich."

Richt Alles indeß, wozu seine Religiosität ihn antreibt, ift so harmlos. In dem Jahre 1609 sehen wir ihn kriegerische Anstalten machen. Die alten spanischen Truppen werden aus Italien aufgeboten; die Saleeren von Neapel und Sicilien, von Castilien, Portugal und Catalonien stechen in See; man hört wieder auf dem Meere die Namen der Doria und Santa Eruz. Die castilische Reiterei, die so lange geruht, rüster sich auch einmal wieder und bricht

<sup>1.</sup> Davila: Vida y hechos de Felipe III, p. 81 ff.

<sup>2.</sup> Foreño c. XII "de su devocion" p. 330.

auf. Der König thut bem h. Jacob und seine Gemahlin ber h. Jungfrau ein Gelübbe, bamit es gelinge, was fie Wozu bas Alles? Welchen Feind will man beabsichtigen. bekampfen? Der Kriegszug gilt ben lange entwaffneten und lange getauften Moristen von Balencia und Aragon. bie bem Königreiche sein Korn und seinen Bucker bauen, aber allerbings noch lange nicht befehrt, ober zu vollem Behorsam gebracht find. Sie wurden bem Konig als ihrem Kürsten gehorchen, aber sie finden es unerträglich, bak er ber Inquisition freie Hand wiber sie läßt. In biefem Gefühl haben fie, - es tann tein Zweifel baran fein -Berbindungen mit benachbarten driftlichen und baubtfacilich moslimischen Fürsten gesucht: bie Besorgnif bat fic geregt, daß sie noch einmal bem rechtgläubigen Reiche Es scheint fast ein religiofes gefährlich werben können. Bergeben, fie noch langer innerhalb ber Granzen beffelben zu bulben. Ein Marienbild hat geweint; ein anberes hat geschwitt, eine ganze Wolfe von Schweiß; bie Glode von Belilla bat angeschlagen; ba ift ber König ganz entschieben, ba gibt er keiner Borftellung Gebor. Wie nun Alles vollbracht ift, wie bie valentinischen Straffen mit Leichen bebedt, so viele Moristen unter ihren räuberischen Führern im Meere umgekommen find, und kaum ein Drittheil in Afrika ans Land gefett worben, fo geht die Rönigin bin, ben Grundstein zu ber Kirche zu legen, welche fie gelobt, und ber König unternimmt feine Bilgrimschaft zu S. Jacob; bie Spanier aber gablen, bag fie binnen 800 Jahren 3700 Schlachten mit biesen Mauren gehalten, die nun endlich

verjagt; fie beschließen einen Festtag zu ewigem Gebächtniß an biese Unternehmung. 1

So ftreng katholisch Philipp II gewesen war, so warb er boch von seinem Sohne barin noch übertroffen. Berbindung von religiösem Gifer und Unschuld, bei so hobem Range in fräftigen Jahren hatte bie Welt kaum je geseben; man bielt ben König gleichsam für beilig, und bas trug boch wieder zu der Berehrung bei, welche er allgemein ge-Wie aber die religiöse Deinung bas Ginzige war, was in ihm lebte, so war sie auch das Einzige, was ihm Leid brachte. Um bas Wie und Warum gang zu verstehen, muffen wir bie Regierung feiner Gunftlinge genauer ins Auge faffen. hier ift genug, wenn wir miffen, bag ibn zulett bebuntte, er babe fündlich gethan, bag er biefen Günftlingen fo viel Gewalt verftattet; bag fein Troftgrund ftart genug mar, ihn ber jenfeitigen Seligfeit zu verfichern, für die er doch so rein und keusch und der Kirche ergeben gelebt: daß er in einer Art Berzweiflung dabinging. 2

#### Shluß.

Das sind die drei Fürsten, beren Berwaltung wir nun weiter betrachten wollen. An sich ist doch fehr bemerkenswerth, wie ähnlich und verschieden sie sind.

Die spantiche Linie bes Hauses Habsburg ift baburch

<sup>1.</sup> Gebbes: The history of the expulsion of the Moriscoes out of Spain, in Miscellaneous Tracts I, besonders p. 106. Unbenut von ihm Poreño p. 282, 291, und Davila b. d. 3. 1610, worans unsere Notizen.

<sup>2.</sup> Rhevenhiller b. b. J. 1621, p. 1250.

merkwürdig, daß sie sich bloß burch Berheirathungen in ihrer eigenen Familie verjüngte.

Carls V Gemahlin war Geschwisterkind mit ihm; von den Gemahlinnen Philipps II war diesenige, welche ihm den Thronfolger gebar, aus dem Hause Oestreich; die Gemahlin Philipps III stammte eben daher; Philipp IV vermählte sich mit seiner eigenen Nichte, und aus dieser Spabsburg in Spanien.

Daher mag es tommen, bag in Leibesgeftalt und Gesichtszügen bie Kinder ben Eltern wohl nie in einem anberen Geschlechte so ähnlich gewesen find, wie in biesem.

Mit ber Aehnlichkeit ber Leibesgestalt mag sich aber — zumal wo Erziehung, Berhältnisse, Lebensweise die nämslichen sind, die Phhsiognomie auch der Seele vererben, wie wir in tausend Fällen alle Tage sehen; es mögen Maximen und Gedanken bewußt ober unbewußt übergehen; aber erbt auch die Kraft, die inwendige Energie, die den thätigen Menschen allein macht, die ihm seinen Werth gibt, seinen Einsluß auf die Gesellschaft, erbt auch die fort?

Man kennt die Beissagung der Gemahlin des Childerich in ihrer Hochzeitnacht von dem merowingischen Geschlecht, und wie sie nur allzu wahr ward. Das Geschlecht der Pippine brachte lange Zeit Männer und Helben vor, und noch Carl der Große war von trefslichen Söhnen umgeben: die Nation hatte nimmermehr von ihm abzulassen geschworen: doch seitdem versiel es von Geburt zu Geburt die Ju Schwächlingen, die ihr Lebenlang Mündel blieben: drei Nationen waren genöthigt, dem Schwure zum Trop

von ihnen zu lassen. Mit Pippiniben und Merowingen läßt sich auch biese spanische Linie bes Hauses Habsburg versgleichen.

Wir treten hier an die Geheimnisse des Lebens, wo es aus verdorgenen, zuweilen versiegenden Quellen sich nährt. Nur das dürfen wir sagen, daß der Mensch nicht allein von der Natur gebildet wird.

### 3meites Capitel.

# Bon bem Sof und ben Ministern.

Haben wir Sinnesweise und Art unserer Fürsten gesaßt, so ergibt sich von selbst, in welcher Lage sich ihre Minister befanden. Es ergibt sich, daß dieselben unter Carl V nicht eben allzuviel bedeuten konnten; daß ihnen Philipps II Eigenschaften eine freiere Wirksamkeit nach unten, eine bedeutendere Rückwirkung auf ihn selbst möglich machten; daß sie endlich unter Philipp III Alles vermögen mußten.

Dies zu wissen, genügt indeß noch nicht. Es ist vielleicht nothwendig, sich die Umgebung, die nächsten Organe auch des selbständigsten Fürsten zu vergegenwärtigen; aber noch viel wichtiger ist es, die kennen zu lernen, an denen viel, diejenigen, an denen Alles lag. Auch die Zeitgenossen befanden sich in diesem Fall. Bei Carl beschäftigen sich die Relationen vorzüglich mit der allgemeinen Form seines Hoses und Staates; bei Philipp II sühren sie uns schon tieser in das Innere; bei Philipp III endlich machen sie die Darstellung der Ministerien zu ihrer Hauptsache. Die gebruckten Werke kommen uns in dem nämlichen Maße zu Hülse. Ueber Carl V belehren sie uns nicht alzu genau;

weit einbringender werden sie über Philipp II, doch halten sie noch etwas an sich; über Philipp III endlich machen sie kein Hehl weiter. Die Bedeutung einer Sache erhöht die Ausmerksamkeit darauf. Auch wir werden uns, zugleich freiwillig und nothgedrungen, jenes wegen der Beschaffenbeit des Gegenstandes, dieses wegen der Art und Weise unserer Nachrichten, in demselben Berhältniß halten.

## 1. Carls V Hof und Staat.

Freilich bamals, als Carl V noch nicht die Hindernisse besiegt hatte, die sich in ihm selbst einer freieren Thätigkeit entgegenstellten, war auch sein Hof von vieler Bichtigkeit. Es war ein vollkommen burgundischer Hof, ganz auf die Weise Philipps des Guten und Carls des Kähnen eingerichtet: Edellente bildeten ihn. 1 Den nächsten Dienst um den Prinzen hatten Personen von sürstlichem Geblüt; 2 sie standen unter einem Großkammerherrn, welcher in der Kammer desselben schlief, welcher ihnen täglich Tasel hielt. Das Haus war voll geringerer Edelleute. 3 Einige

<sup>1.</sup> Olivier de la Marche, Mémoires, Anhang. Collect. univers. Tom. IX.

<sup>2.</sup> Caballo: Ha S. M. 36 gentilhuomini della camera sua, alli quali non si da più che un scudo il giorno di provisione, et questi per il più sono principi et di parentado di principi.

<sup>3.</sup> Derfeibe: Li gentilhuomini della casa sono intorno a cento, tenuti a servire con armi et cavalli in ogn'occasione, come allo stato loro ci conviene: delli quali secondo i meriti suoi si eleggono quelli che si chiamano della bocca et sono intorno a 50: oltre al servitio d'armi et cavalli servono al mangiar dell'imperatore.

bienten zu bewaffnetem Gefolge: einige batten ben Dienst bei Tafel, bei Brot und Wein; viele wurden baselbst er-Diese alle stanben unter einem Oberhofmeister, einem Mayor-bomo-mayor, bem Batron, wie man sich ansbrückte, bes Hofes. Und fo waren die Dienste im Saufe versehen. Berließ ber Fürst basselbe, so trat ber Oberstallmeister in Wirksamkeit. Nicht allein, indem der ganze Troß von Herolden und Trompetern, von Sattlern und Reltbewahrern sammt ber Menge ber Bferbe und Maulthiere unter seiner Aufsicht stand, sondern vorzüglich, wenn ber Kürst sich zu einem Turnier anschickte, sich zu einer Schlacht ruftete. Dann legte er ihm bie Waffen an, er empfing ihn, wenn er wiederkam: er war ihm in den Stunden ber lebendigften perfonlichen Bewegung gur Seite.1 Ru biesen Dreien gesellte fich ber Beichtvater.2 Die beiben Brediger, die Capellane, die Musiker standen unter ihm, jene 40 Mufifer, welche bie volltommenfte Capelle ber Belt bilbeten und ben Ruhm ber Nieberlande erhielten, sie seien bie Quelle ber Musik. Uebrigens konnte er sich rubmen, baß ber Fürst in ben stillsten, vielleicht ben wichtigften Momenten unter feiner Ginwirkung ftand.

Wir feben, welches bie vier Häupter bes Hofes waren, und es ift nicht zu läugnen, bag fie anfangs einen großen

<sup>1.</sup> Cavallo: Il gran scudiero, che è cavaliere dell'ordine del tosone, è tenuto armare di sua mano l'imperatore.

<sup>2.</sup> Derfelbe: Vi è l'elemosiniero: — — vi sono cantori, al numero forse di quaranta, la più compita et eccellente cappella della christianità, eletti da tutti i paesi bassi, che sono hoggidì il fonte della musica: — sono poi inferiori ministri: — — vi sono due predicatori, un Francese, l'altro Spagnuolo: et tutti questi sono sotto il confessore.

Einfluß auf bie Staatsverwaltung hatten. In germanis schen Nationen ift bies immer so gewesen. Man kann zuweilen zweifeln, was das Ursprüngliche war, ob Macht und Fürstenwürde ober ber Dienst bei ber königlichen Berson. Bei ben Erzämtern ber beutschen Rurfürsten läft sich freilich nicht zweifeln; aber was war früher bas Amt ber Palatinen ber westgothischen Könige im Palast ober ihre Bürbe im Reich? Ging die Macht eines Majordomus von seiner Stellung zu bem frankischen Könige aus, ober gab man bie Stellung einem bereits Machtigen? Wie bem auch sei: Chievres, Großkammerherr bei Carl V, gründete auf die stete Nähe, in der er zu dem Fürsten stand, eine beinahe unumschränkte Macht über bas Reich. be Lanoi, beffelben Oberstallmeister, ein Mann an und für sich nicht von ausgezeichneter Kähiakeit, aber ber bie Gnade seines Fürsten besaß, erwarb hiedurch Gelegenheit, seinen Ramen in ben wichtigften Weltgeschäften bebeutend zu machen. Den spanischen Granden gereichte es zu nicht geringem Migvergnügen, wie Carl in Spanien ankam, bie ersten Blätze im Befitz bieser Niederlander und sich von ber nächsten Umgebung ihres Königs ausgeschlossen zu seben. Eben bas trug bei, die Comunidaden zu ihrer Empörung au reizen.

Hatten nun die Häupter dieses Hoses einen so entsicheibenden Einfluß, so genossen auch die jüngeren Mitglieber deffelben die Aussicht auf eine mannichsaltige Wirkssamseit. Nicht wenige junge Leute von Abel, meist zweitzgeborene Söhne aus großen Häusern, dienten bort als

1. Betrus Marthr: ep. 758. Barchi Stor. Fiorent. II, p. 10.

Capellane, als Brivatbriefter, und fangen in ihren Chorroden bie Besper. Sie thaten biefen Dienft, weil fie au geiftlichen Würben bestimmt waren und ber Sof bie Bergebung berfelben in Banben batte. Nach sechs bis zehn Jahren bekamen fie ein Bisthum, eine Abtei. 1 Wenn ein junger Eroi, so wie Carl nach Spanien gekommen, bie Stelle bes erften Bralaten von Spanien, bas Erzbisthum Tolebo, empfing, fo hatte er es unfehlbar feiner Berbindung Sollte es nun bei weltlichen mit bem Hofe zu banken. Memtern anbers fein? Sollte ber Fürst nicht bor allen Anderen Diejenigen bebenken, die er von ihrer Jugend auf gefannt? Der hof warb ju einer Pflangichule für ben Staat. Man erkennt leicht, daß er als ein Mittelpunkt bes gefammten öffentlichen Lebens zu betrachten war, fieht aber auch, welche Gefahr barin lag, wenn ein Fürst von ben Mitgliebern beffelben allzu abbangig murbe.

Man kann sowohl biesen, als bie anderen Höfe das maliger Zeit nicht betrachten, ohne eine allgemeinere Besmerkung zu machen. Ueberlegt man, wie einflußreich die Bildung des Abels, wie wichtig die Umwandlung seiner Begriffe von dem, was edel, anständig und wünschenswerth, für die gesammte übrige Sesellschaft nothwendig sein muß, so erscheint es nicht überflüssig, zu fragen, wie aus dem Ritter der Cavalier geworden. Den Ritter macht eine Tapserkeit, die von höheren Intentionen geleitet wird; gegen das Oberhaupt, dem er sich verpflichtet hat, unverdrüchs

1. Catallo: Sono de secondogeniti de suoi principi, personaggi di gran qualità de suoi stati, li quali havendo servito sei, dieci o talhor più anni, sono rimunerati con pensioni, abbatie, vescovati, sì come pare a S. M.

liche Trene: in Bezug auf die Frauen eine uneigennützige Ergebenheit. Den Cavalier bilben perfönliche Borguge und Kertiakeiten, beren er sich nach bem angenommenen Begriffe ber Ehre bedient; in hinficht auf seinen Fürsten unbedingter Beborfam und boffice Gefälligfeit: in Sinsicht auf die Frauen bie Gewandtheit, ihre Anneigung ju gewinnen. Jener führt bas Schwert, biefer ben Degen. Mich buntt, daß Höfe, wie dieser burgundische unter Carl V war und unter seinen Nachfolgern sich weiter entwickelte, zu jener Umwandlung nicht wenig beigetragen. Es wurden an bemselben immer gegen vierzig Bagen erzogen. Was war es. worin man fie unterwies? Es war ber ganze Bang moberner Uebungen ber vornehmeren Jugend. Tangen und Boltigiren, Reiten und Rechten: von Wiffenschaften wenig. 1 Benn nun bie Hoffnung, von bem Fürsten Bnabenbezeigungen zu erlangen, zu einer unterwürfigen Singebung gegen ihn antrieb, wenn bie tägliche Bemühung in jenen Uebungen fie besonbers boch zu ftellen nöthigte, so gefellte sich auch balb, zumal bann, wenn zugleich bie Fürstin Hof bielt, eine gewisse Balanterie bingu; in ben Spaniern, benen bie katholische Richtung ihrer Monarchie eine Art von Sowung gab, entwickelte fich jene Befinnung, bie uns Calberon geschilbert hat.

1. Cavallo: Ha S. M. da 30 in 40 paggi, figliuoli di conti et signori suoi vasalli et anco alcuni d'altra natione, per il vivere de quali S. M. paga un sesto di scudo (fit hatten namifich nach bem ordine della casa einen Governatore, ber für fit sergte unb für jeben bes Monats 5 Scubi belam): di più li veste ogn'anno, ma non molto sontuosamente: gli tiene maestri che gl'insegnano ballare et di giuoco di spada, cavalcare, volteggiare a cavallo et un poco di lettere.

Der Sof verlor nach und nach seinen ausschließenb burgunbisch-nieberlänbischen Charafter: auch Spanier traten in benfelben ein; und wenn ein Mann, wie ber Bergog von Alba, die Stelle eines Oberhofmeisters erhielt, so konnte bas nicht ohne Rudwirfung auf bie Geschäfte bleiben. Graf Heinrich von Nassau, ber nach Chievres Oberkammerberr wurde, jur Belohnung ber Dienste, Die er in ben wichtigsten und schwierigsten Unterhandlungen geleiftet batte, wurde immer zu Rathe gezogen und hatte ben Ruf, daß er seine Meinung ohne Rücksicht und nnumwunden fage. nem Tobe murbe biefe Stelle nicht wieber befest; ber Somiglier bu corps übernahm ihre Obliegenheiten am Hofe; es war Mons. be Rye; auch bieser ist zuweilen mit ben geheimften und perfonlich bebenklichsten Unterhandlungen betraut worben. Manche andere niederländische herren, bie bem Sofe angehörten, ber zweite Rammerberr be Braet, bor allem Graf Buren, ber mit bem Raiser erzogen war und als sein persönlicher Freund galt, wurden gebort ober Dem Beichtvater, bon beffen Amt wir faben, baß es ein wesentliches Glied bieses Hofhaltes war, konnte fich Carl, wie fich versteht, nicht entziehen. Es waren fo viele geistliche Beschäfte zu behandeln, so viele, die sich auf bie Concilien, auf Türken und Morisken, auf neue Chriften und Protestanten bezogen, und wie manche andere, in benen er eines Gemiffensrathes zu bedürfen ichien. In allen biefen hatte ber Beichtvater mitzusprechen. Aber man merkte an, bag er seine Sachen mit aller Bescheibenheit vortragen, mit icarfen Gründen unterftüten mußte, wenn er gehört sein wollte. 1 Nur über schwächere Naturen haben sich Beichtväter eine leitenbe Autorität verschafft.

Die Summe ber Geschäfte Carls V war in anberen und immer in wenigen Sänden.

Lange Zeit wurden sie von dem Großkanzler Gattinara verwaltet, einem Rechtsgelehrten, geborenen Piemontesen, der seine Schule in Diensten der Erzherzogin Margaretha in der Berwaltung von Hochburgund gemacht hatte. Wir haben Briefe von ihm, die hauptsächlich badurch ausgezeichnet sind, daß sie immer den Mittelpunkt der Politik glücklich treffen,<sup>2</sup> in denen sich aber auch eine eigenthümliche Gestinnung, selbst im Gegensatz mit dem Fürsten, und das lebhafteste Chrgesühl ausspricht. "Ich würde nach den Geseschen der Sehre leben", sagt er, "wenn mich auch Niemand sähe, wenn ich auch mitten in einem Walde wohnte." Alle eingehende Schreiben und Eingaben gelangten zunächst an Gattinara; er zog ihren Inhalt ins Kurze und machte den Entwurf der Antwort, der dann von dem Kaiser und bessen übrigen Räthen in der Regel angenommen ward. Die

1. Catallo: Questo confessore entra in tutti li consigli dove si trattano cose pertinenti alla coscienza, et per questo viene amesso dove si parla di guerra et anco si parla di giustitia, et particolarmente quando si consultano le denominationi de beneficii, — d'usure et quasi di tutti le cose che faccia l'imperatore. Bisogna che lui con destrezza non manchi di dire l'opinion sua fondatamente et con buona ragione et veda di dirla con tanta modestia che sia accettata la verità: altrimenti fa poco frutto et diminuisce l'autorità sua infinitamente.

2. Seine Briefe an Margaretha, Statthalterin ber Niederlande, in den Lettres de Louys XII, Bb. IV.

3. Contarini: Leze tutte le lettere lui, e nota le espeditioni e risposti di quelle e poi le mostra al re (imperatore) nel suo consiglio.

auswärtigen Angelegenheiten, die Sachen des Arieges und die Herbeischaffung der zu demselben nöthigen Mittel hingen von ihm ab. Seine Thätigkeit setzte Jedermann in Erstaunen; man sagte von ihm, er sei dem Kaiser nöthiger und nütslicher, als dieser ihm; nur um der allgemeinen Angelegenheiten selbst willen schien er zu dienen. Er hielt fest an seinen Anstichten, und in der Unterhandlung erschien er zuweilen hart; aber übrigens galt er sür wohlgesinnt und friedliebend, der Unterdrückung Anderer abgeneigt; auch in den schwierigsten Lagen behielt er immer Muth.

Nach Gattinara's Tobe murben bie Geschäfte amischen Covos und Granvella getheilt, die beibe unter ihm gearbeitet hatten. Der erfte, ein Spanier, an ben bie Angelegenbeiten von Spanien und von Italien gelangten, wird wegen bes Wohlwollens gerühmt, bas er einem Jeden bewies, ber bis zu ihm burchbringen konnte; mußte er etwas abschlagen. fo verfaumte er nicht, fich mit guten Gründen zu entschulbigen; auch sein Saus ward burch seine Gemahlin, eine Mendoza, angenehm; ben Raifer wußte er zu behandeln. wie berselbe behandelt zu werben wünschte. Noch bedeutenber und wirksamer aber war der Andere, dem die deutichen und burgundisch-niederlandischen Angelegenheiten, Die nunmehr die allgemeinen wurden, zuftelen. Nicolas Berrenot be Granvella ward, wie Gattinara, von der Erzherzogin Margaretha aus bem Parlament von Hochburgund, bem Land, bem er burch Geburt angehörte, ju ben Staategeschäften abberufen. Er verschaffte fich in benfelben fo viel Ansehen, daß er unter allen lebenden Menschen als berjenige betrachtet murbe, ber fie am besten verstebe. Man

leitete bie glucklichen Erfolge bes Raisers nicht weniger von feinen Rathichlägen, als von ber Anwendung und bem Gluck ber Waffen ber. Granvella vermied nicht, Geschenke zu nehmen, uud besonders die Berhandlungen in Deutschland trugen ihm eine Külle von Gold ein. Er verwandte es auf ben prächtigen Palast, ben er in Besangon baute, 1 und ben er mit berrlichen Runftwerken ausschmückte, wie sie nur biefe Evoche bervorgebracht bat, und auf die Ausstattung seiner gablreichen Familie, bie er nicht wieber in ben Staub ber Riebrigkeit zurückfallen laffen wollte. Aber babei blieb er boch immer ber unverbrüchlich treue Diener bes Raifers. ber er war. Nicht als ob er sich ber Meinung bes Fürsten immer unterworfen bätte. Als sich Carl V bei Angolstadt in augenscheinliche perfönliche Gefahr begab, hat ihm Granvella fagen laffen, bie Welt bedürfe eines Raifers von geringerer Waffenfertigkeit, aber größerer Beisheit. Raifer nahm bas bin2, benn er ehrte ben alteren Mann wie seinen Bater. Wenn Granvella eine Sache für gut hielt und Biberspruch von dem Raifer fürchtete, ließ er wohl vernehmen, er werbe mit ihm barüber streiten. In ber Regel waren fie jedoch auch ohne Streit einverstanden. Der Raiser theilte bem Minister jede Anformation, alle Unterhandlungen mit ben fremben Gesandten mit; und alle Abend bflegte Granvella bem Raifer ein Billet mit feinem Butachten über bie Geschäfte bes folgenden Tages zuzusenden;

<sup>1.</sup> Papiers d'état du Cl. de Granvelle: Notice preliminaire, ©. V.

<sup>2.</sup> Mocenigo, 1548. S. Sria. Illma è tanto amata appretiata et honorata di Cesare, quanto dir si possa, havendolo S. M. quasi in luoco di padre.

ober es wurde am Morgen von dem Kammerdiener Meister Abrian abgeholt, dem man auch beshalb vertraute, weil er weder lesen, noch schreiben konnte.

Wenn Covos und Granvella so großen Einfluß ausstbeen, so waren ihnen boch die Geschäfte mit nichten allein überlassen. Lange Zeit bestand eine Consulta, deren Mitglieder, der Großcomthur Don Garcia de Padilla und der Erzbischof von Bari, Gabriel Morino, ihre Meinung über jede Frage abzugeden hatten. Schon zu Gattinara's Zeit war ein Staatsrath eingerichtet worden, in dem die niederländischen Herren saßen, in späteren Zeiten auch Alba, wo man die Geschäfte regelmäßig in Berathung zog. Der Kaiser nahm in Person daran Theil; er pslegte mit einem Papier in der Hand zu erscheinen, auf welchem die wichtigsten Punkte verzeichnet waren; er sprach wenig, aber verständig und überzeugend; sein Rath erschien meistentheils als der beste.

Die Regierung Carls V war eine Cabinetsregierung mit berathenden Elementen; die Bedeutung der letzteren trat in den späteren Jahren für die politischen Angelegenheiten zurück. Zur mündlichen Consulta mit Granvella und dem Kaiser ward nur der Beichtvater zugezogen, doch allein von jenen wurden die Beschlüsse gesaßt.

Dagegen finden wir für die Berwaltung ein eigenthumliches Institut am Hofe, einen aus den Räthen der Provinzen erlesenen obersten Regierungsrath. "Seine Majestät", sagt Cavallo, der uns über denselben allein unterrichtet, "hat zur Regierung der gesammten Staaten einen Rath, der aus verschiedenen Reggenten — so heißen die höheren Mitglieder der Collegien — einem von Sicilien, einem von Reapel, einem von Mailand, einem von Burgund, einem von den Riederlanden, einem von Aragon und einem von Caftilien besteht, und in bem überbies zwei ober brei Doctoren sigen. Diese berathschlagen alle wichtigen Sachen. bie ben Raiser ober bie Besammtheit ber Staaten angeben; ein Jeber halt fich über die Angelegenheiten feiner eigenen Broving unterrichtet und referirt über biefelben. 3hr Brafibent ift ber Bischof von Arras, ber jungere Granvella."1 Wenn ein Rath biefer Art schon in einer Monarchie nüplich scheinen könnte, welche eine organische Einheit bat, wie viel mehr mußte er's in einer folchen fein, wo einzelne Reiche fast unabhängig neben einander ftanben! Die Mitglieber besselben konnten zugleich als Organe ber Regierung und als Reprafentanten ihrer Beimath angesehen werben. Wenn fie auf ber einen Seite bas Interesse ber einzelnen Landicaften gegen bas Banze mabrzunehmen vervflichtet maren, fo tonnte boch auf ber anderen bas Bedürfnig ber Gefammtbeit ihnen nicht verborgen bleiben; fie konnten fich gegen baffelbe nicht verharten, und bie Provinzen mußten bemjenigen leichter gehorchen, was ein Rath beschloß, in bem fie einen Eingeborenen aus ihrer Mitte figen faben,2 als

- 1. Cavallo: Li quali tutti insieme massime nelle cose d'importanza consultano et giudicano ogni cosa particolare pertinente all'imperatore o alli stati, et separatamente ogn'uno di loro della sua propria provincia s'instruisce et riferisce a gli altri, sollecitando l'espeditione: capo de quali tutti è Monsignor d'Arras: et questi hanno di provisione dall'imperatore da mille scudi sino in 1500 l'anno.
- 2. Bon bem neapolitanischen Mitgliebe Giannone, Storia di Napoli XXX, c. 2. Die Cortes von Mabrid 1552, Petic. I, sagen, baß immer zwei Mitglieber bes Raths von Castilien bem taiserlichen hofe folgen mitssen.

bem, was die absolute Gewalt ohne alle Rücksprache gebot. Auch konnten hier die Verhältnisse der Provinzen gegen einander besser abgewogen werden.

Dieser Rath war indeß noch nicht genügend. Zur Uebersicht der verwickelten Geldgeschäfte des Reiches besturfte es ohne Zweifel eines anderen von strengerer Einheit. Der Kaiser hatte einen Finanzrath, mit welchem er den Zustand seines Einkommens und seiner Ausgaben, die Ansleihen, die er machen, die Zinsen, die er bewilligen wollte, berieth. Das Berhältniß dieser beiden Räthe wird, dünkt mich, gewesen sein, daß der eine forderte, was der andere nicht ohne Widerstreben gewährte.

Die Kanzleien, von benen eine die das Reich betreffenben, die andere die vom Reich unabhängigen italienischen, die britte die spanischen Sachen besorgte, fertigten die Befehle aus, die dann an die Regierungen der einzelnen Landschaften weiteren Weg nahmen.

Man sieht, wie sehr die Einheit des Ganzen in der Person des Kaisers sag. Zwar beschränkten ihn die Bersfassungen seiner Länder, die Politik seiner Nachbarn, die oft mißliche Lage der Geschäfte hundertfältig; in seinen Entschlüssen aber sinden wir ihn dis auf seine letzten Jahre immer selbständig, in der Ausübung der höchsten Gewalt von fremdartigem Einssuffuß unabhängig.

1. Cavallo: Sono vi poi a parte di tesoriere consultori, che sono ragionati (vielleicht ragionatori), e con il consiglio d'alcuni di questi S. M. piglia a cambio.

## 2. Philipps II erftes Ministerium.

Wie Carls Natur, in sich ruhig und abgeschlossen, Beweglichkeit genug hatte, sich verschiedenen Nationen bequem zu zeigen, so leuchtete seine Staatsverwaltung durch die Unabhängigkeit, die er selber behauptete, und durch die gleichsmäßige Berücksichtigung, die er den einzelnen Landschaften angebeihen ließ, hervor.

Folgte ihm nun sein Sohn, wie in bem Recht ber Resgierung, so auch in ber Art und Weise berselben nach?

In der Geschichte des Hauses Habsburg wiederholt es sich, daß es eine Nation immer durch eine andere bezwungen und die minder ergebene durch Fremdlinge zu regieren gesucht hat. Rudolf I unterwarf die Oestreicher durch Schwaben, von denen mancher zu Fuß mit ihm zog und in kurzem zu 10000 Mark Einkommen gelangte, wider deren sortdauernde Herrschaft sich Oestreich nur vergedens empörte. Um sich der Niederlande zu demeistern, bediente sich Maximilian der Krast von Oestreich, jener Schaaren, welche ihm Gaudenz von Ems aus throlischen Kriegen zussührte, und deutscher Hülse. Wiederum mit niederländischebeutschen Truppen ging Philipp I nach Spanien, und ansangs waren es Niederländer, denen Carl die Regierung von Spanien anvertraute.

Doch bebachte fich Carl, und in seinen späteren Jahren finden wir Spanier, Rieberländer und Italiener von ihm mit gleicher Gunft behandelt.

1. Albertus Argentinensis ap. Urstis. II, p. 103.

Unter Philipp II zeigte sich aber eine eigenthümliche Reaction. So wie sich die Spanier in den italienischen und beutschen Kriegen als die Eroberer und Gründer der Monarchie, obwohl nur mit halbem Recht, betrachten lernten, so wie ihr Stolz sich den ersten Rang unter den Nationen derselben anmaßte, mit so gutem Ersolz, daß auch die Söhne Carls, der echte, Philipp, und der unechte, Don Johann, beide für nichts anderes als für wahre Spanier gelten wollten, so machten sie allmählich auf einen vorzügslichen Antheil an der allgemeinen Regierung Anspruch. Philipp erkannte denselben an. Die erste Abweichung von dem Systeme Carls ist, daß Philipp Castilien als das Haupt seiner Reiche ansah.

Zunächst verschwindet jener ans Eingeborenen der versschiedenen Lande vereinigte Rath. Nachdem Philipp in Spanien auf immer Platz genommen, und eben hiedurch veranlaßt, griff er zu einer Berwaltungsweise, in welcher die übrigen Landschaften als untergeordnete Provinzen von Castilien erschienen. So wie es nämlich hier seit geraumer Zeit verschiedenen Räthe gab, für Gerechtigkeit, Inquisition, Ritterorden, Indien, so wurden diesen nunmehr einige neue hinzugefügt, für Aragon, für Italien, für die Niederlande, und obwohl diese von jenen im Wesentlichen ganz verschieden waren, erschienen sie doch nicht anders, als in ihrem Berhältniß.

<sup>1.</sup> Lippomano über Don Johann: In somma vuole essere tenuto Spagnuolo in tutte le cose.

<sup>2.</sup> Sommario dell'ordine che se tiene alla corte di Spagna circa il governo delli stati del re catolico Ms. führt bic 11 Räthe so auf: il consiglio delle Indie — di Castilia, b. i. ber Gerichts-hof von Castilien, — d'Aragona — d'inquisitione — di camera,

Diese alle standen in einem unmittelbaren Bezuge zu dem Könige. Er wohnte zwar ihren Berathungen niemals bei, aber er pflegte sich wenigstens in seinen ersten Jahren ihre Beschlüffe in einer Consulta vortragen zu lassen. Das blied nun allerdings, daß in diesen Collegien einige Eingeborene saßen; aber jene gemeinschaftlichen Sitzungen und Berathschlagungen hörten auf.

Die Sorge für die Gesammtheit kam hauptsächlich an den Staatsrath. War dieser vielleicht aus Erlesenen der verschiedenen Landschaften zusammengesett?

Es ist immer merkwürdig, wie Philipps II Staatsrath gebildet ward. Als er noch Principe war, bekam er einen auf burgundische Weise eingerichteten, indeg fast burchaus aus Caftilianern zusammengesetzten Hof. meister war ber Herzog von Alba; Oberftallmeifter Don Antonio be Tolebo, mit jenem von bemfelben Geschlecht; Figueroa, Graf von Feria, ebenbemfelben nabe verwandt, befehligte bie spanische Leibwache. Unter ben Kammerherren - benn einen Oberftfammerer, ben ber Bater abgeschafft, gab man auch bem Sohne nicht — finden wir vorzüglich Don Rut Gomez be Silva, aus einem Saufe, bas zugleich in Caftilten und Portugal fehr verbreitet mar, und zwar aus bessen portugiesischer Linie gebürtig, burch bie entschie= ein Theil jenes Gerichtshofes, - dell'ordini - di guerra, b. i. ber Staaterath mit einigen Rriegsverftanbigen ergangt, - di hazienda - di giustitia - d'Italia - et di stato.

1. Tiepolo: Non si trova mai S. M. presente alle deliberationi nei consigli, ma deliberato chiama una delle tre consulte, secondo che il negotio gli aspetta: l'una è di Spagna, l'altra delle Indie et la terza d'Italia, alla qual sempre si ritrova.

bene Bunft, die er bei Philipp erwirbt, hervorragen. Diese find es, welche ben hof bes Principe wesentlich bilbeten.1 Wie fehr muß es uns erftaunen, wenn wir feben, bag er, nachbem er Rönig geworben, obwohl er bie Beschäftsführung seines Baters vor Augen batte, obwohl er nicht so jung war, um sich einer zufälligen Umgebung binzugeben, baß er bennoch aus eben biefen einen Staatsrath ausammenfett. ber bie gemeinschaftlichen Geschäfte ber ganzen Monarchie zu leiten beauftragt wird! Alba, Tolebo, Ruy Gomez. Feria find fammtlich barin. Zwei andere Spanier, Manrique de Lara, Mahor-bomo-mahor ber Königin, und ber Bergog von Francavilla, werben ihnen zugefellt. find weber bie Siege Emanuels von Savopen, noch bie Banbe bes Bluts, die ben König mit Ottavio Farnese verknüpfen, weber bie alten Dienste Ferrante Gonzaga's. noch bie neuen und ausgezeichneten Egmouts vermögenb, ihnen barin einen Blat zu verschaffen. Selbst ber jungere Granvella, ber fich von Jugend auf mit ber Politik ber Monarcie beschäftigt, sab sich nur noch in bringenben Fällen, wo man feiner unumgänglich bedurfte, zugezogen, übrigens aber aus bem allgemeinen Rath in ber That verbrangt. 2 Man begnugte fich, ihm eine allerbings wichtige, boch mit seinen früheren Berhaltnissen nicht zu vergleichenbe

Sanbebal, Vida y hechos del Emperador Carlos V II, p. 756.

<sup>2.</sup> Soriano: Monsignor d'Aras, se bene è stato adoperato tanto dall'imperatore nelle cose grandi et se ben resti con quel suo grado col re, però non va nel consiglio et non vien chiamato se non s'ha da trattar cosa che habbi difficoltà o che non si possa nascondere.

Stellung in ben Nieberlanben zu geben. Die Uebrigen schien man nur barum zu achten, bamit sie sich keinem fremben Fürsten überliesern möchten, bamit sie einigermaßen bei gutem Willen blieben.

Dies war die erste Gestalt des Staatsrathes Philipps II, und wenn er erweitert ward, so geschah es in demsselben Sinne. Wir sinden die Präsidenten der eigentlich castilischen Räthe, des Raths der Juquisition, der Orden, des alten Rathes eingetreten; einen Präsidenten von Aragon sinden wir nicht darin; und wenn der Präsident von Italien darin Platz hat, so ist es jener Francavilla, der ihn schon früher besaß, ehe er noch diesem Rathe vorstand.

Durch biese beiben Beränderungen, das Berschwinden des allgemeinen Regierungsrathes und die Umgestaltung des Staatsrathes in eine völlig castilianische Form, ward Castilien allerdings zum Haupt dieser Reiche erhoben; den Spaniern wurde der größte Einsluß auf die übrigen Landschaften zu Theil. Der König, sagt Soriano, achtet nur die Spanier: mit diesen unterhält er sich, mit diesen beräth er sich, mit diesen regiert er. Welche Wirkung dies hatte, wird später zu betrachten sein; jest ist die Frage, welche Gestalt die höchste Staatsverwaltung in sich selber

1. Soriano: Più per bisogno che s'havea di lui (Ferrante Conzaga), che per volontà che havessero di favorirlo.

2. Derfelbe fligt hingu: Contro il costume dell'imperatore fa poco conto d'Italiani et di Fiamenghi et manco di tutt'i Tedeschi. Et se bene intratiene huomini principalissimi d'ogni natione delli suoi regni, però si vede che non vole admetter alcuno nelli consigli secreti. Es gab jeboch Beiten, wo bies Suftem schwantte.

entwickelte, und in wiefern Philipp ihr gegenüber selbständig blieb ober von ihr abhängig wurde.

In seinen ersten Jahren bebiente sich König Philipp solgender Ordnung. Nach den ersten Morgenstunden gab er den fremden Gesandten Audienz; hierauf ging er zur Messe nach seiner Capelle; hierauf speiste er öffentlich; nach Tische empfing er die Bittschriften und hörte die Gesuche seiner Unterthanen. In Allem, was ihm vorgetragen ward, bezog er sich auf seine Käthe; alle Eingaben wurden von einem Secretär rubricirt und an die Behörde versandt, der sie zukamen. Deren Beschlüsse trug man dem Könige in den Consultas vor, welche er anstellte, oder man übergab sie ihm, wie später ausschließend eingeführt ward, auf einem Blatt. Hier ersuhr man sein entscheidendes Gutachten, und er gab seine Unterschrift.

Wenn nun der König, wie Tiepolo noch im Jahre 1567 versichert, die Beschlüsse in der Regel zu billigen pflegte, die Beschlüsse der Uebrigen außer in Gnadensachen, die Beschlüsse des Staatsrathes außer in der Angelegenheit von Flandern,<sup>2</sup> so kommt es sehr auf den Zustand dieser Behörden, besonders auf die innere Beschaffenheit des Staatserathes an, don dem die wichtigsten Entschließungen ausgingen.

Es ereignete sich aber, baß sich in bem Staatsrathe

<sup>1.</sup> Anfange versanten tre Ajutanti della camera. Ziepoio: Li memoriali visti da alcuni suoi ajutanti di camera sono inviati al secretario di quel consiglio che ha questo carico d'espedir questi tali memoriali. Onde conviene che quello che negotia, anda a quel consiglio a qual è rimesso.

<sup>2.</sup> Rare volte sono mosse le deliberationi da S. M. — rare volte si parte dal loro conseglio.

bie beiben Häupter Ruh Gomez be Silva, Fürst von Eboli, und ber Herzog von Alba in schroffem Gegensate einanber gegenüberstellten.

Rub Gomes batte fich burch eine perfonliche Geschicklichkeit, burch bas Talent eines wohlgefinnten Hofmannes bei feinem Berrn und Meifter geltend gemacht. Wenn er bescheiben fragte und bündig antwortete, nicht viel biscurrirte, nicht mehr zu versteben suchte, als sein Fürft angebeutet zu haben wünschte, und Alles geheim hielt; wenn er sein Saus nicht über einen mäßigen Blanz erbob, traf er eben ben Sinn besselben. Es ift eine bequeme und gescheibte, förbernbe und nachgiebige Dienstfertigkeit, burch bie er seine Gunft erwirbt; er fühlt sehr gut, bag er sich in biesem Kreise halten muß. Er will die Wirtung, selbst wenn er fie mit einer Art Migbehagen erwerben mußte. Er meint, man muffe fich huten, wenn man eine beffere Einficht habe als ber Fürft, biefen bas jemals inne werben pu lassen; nicht burch offenen Rath, sonbern burch einen geheimen Wint fonne man etwas burchfeten; man muffe ein Macenas seines August sein, bann erwerbe man bei Gott und Menschen Berbienfte. Er hatte bie-Miene, als liege ihm Ball und Bürfelfpiel mehr am Bergen, als irgend Niemals nahm er auf sich, etwas burchein Beschäft. zuführen; seines Einflusses, so viel auch Andere bavon fagten, schien er niemals sicher zu fein. 1 Cabrera nennt

<sup>1.</sup> Sigismonto Cavalli: Nel trattar le cose vi entra sempre con grandissimo rispetto; mostra di per timido ni se promette troppo di quella benevolenza.

ihn einen gludlichen Steuermann in bem gefährlichen Golf bes Hofes. 1

Bang eine andere Natur ift Alba, von biefen Runften, biesen Rücksichten weit entfernt. Ihm gaben bie ausgezeichneten Berdieuste, die er sich um die Monarchie erworben, seine Haare, die im Dienste biefer Könige erblichen, seine Erfahrung, fein Rriegeruhm, feine immer entschiebene Seele ben Einfluß, ben er hatte. Er wollte benselben aber mit teiner perfonlichen Geschmeibigkeit behaupten ober ver-Wollte er Wirkung und Macht, so wollte er auch bas Ansehen berselben. Dem Throne gegenuber zeigte er bie Bitterfeit bes Stolzes, ber einen unumschränkten Berrn über sich fühlt. Man hat nicht zu Friedrichs bes Großen Reit erst gehört, ein Kürst brude bie Bomeranze aus und werfe die Schale von sich. Dies Wort ist vom Herzog Alba. "Wir müffen uns aber ben Saft nicht ausbrücken lassen", fagt er, "wir mussen uns nicht ganz und gar lefen lassen. Ein burchgelesenes Buch wirft man bei Seite."2 Man sprach einst am Hofe von der Möglichkeit, Portugal ju erobern, und ber gute Marques be los Beles zeigte, wie fehr er bas wünsche. Alba faßte bie Sache von einer anberen Seite. "Bobin", fagte er, "follen bann unfere Rinber vor einem Ronig flüchten.?" Er befann fich, bag

<sup>1.</sup> Cabrera Don Felipe segundo p. 184, p. 712 und an anberen Stellen. Zu vergleichen Scipio bi Cafiro Avvertimenti fiber Sicilien p. 340; Molino's Relation ilber Savoien; vorzilglich aber bie Briefe bes Antonio Perez, seines Bertrauten, besonders Carta aun gran privado, I, p. 75.

<sup>2.</sup> Mba's Borte: Reyes usan de hombres como de naranja, que la buscan por el zumo y en sacandosele la arrojan de la mano. Perez Segundas Cartas p. 136.

ber Marques nicht eben sein Freund war. Er hatte bie Stirn, dies bem Könige selber zu sagen. Und bennoch ersoberte er Portugal. Und bennoch wollte er die Freiheiten ber Aragonesen eingeebnet wissen. Dennoch ging er, Flandern zu unterjochen. Denn er hatte den aristokratischen hang, den Despotismus ausüben zu helsen, nur daß er ihn nicht selber erführe.

Der Widerstreit der beiden Häupter schried sich daher, daß Alba im Ansang dieser Regierung den Anspruch durchblicken ließ, sie zu leiten, wie der Connetable Montmorench die französische. Er konnte nicht ertragen, daß ein Anderer sich ihm gleichstellte; er wollte Alles thun, Alles aussühren.<sup>2</sup> Auh Gomez setzte sich diesem Anspruch entgegen und hatte dabei die Uebrigen auf seiner Seite. Ihr Verhältniß zu dem Könige sassen die Worte Alba's nicht übel zusammen, wenn er im Vorgemach des Königs zu sagen wagt: nicht gerade guten Rath zu ertheilen wisse sein Gegner, aber die Launen des da drinnen, die verstehe er meisterlich.<sup>3</sup> Sie zogen den Staatsrath, den Hof, ja das Land und die Probinzen in ihre Spaltung nach; fast gab es nichts, worüber nicht die Meinung beider Theile verschieden gewesen wäre.

Blieb nun ber König von bieser Entzweiung unberührt? Satte sie nicht einen wesentlichen Ginfluß auf seine Staatsverwaltung, ja auf seine eigene Meinung und Entscheidung?

<sup>1.</sup> Relaciones de Antonio Perez, p. 131.

<sup>2.</sup> Baolo Ziepolo: di qua vengono le sue acerbe lamentationi, le superbe maniere di procedere.

<sup>3.</sup> Môc's Bort "Gran maestro de lo de aqui dentro" bei A. Berez. Cart. I, 75.

Unberfibrt blieb er nicht von ibr. So wie er bei ben Competenzen, die unter ihnen eintraten, balb für ben Ginen, balb für ben Anderen war, so wie er zu ber ritterlichen Wirbe (eines Abelantado), die sie Beibe in Anspruch nabmen, anfangs Rup, bann auch Alba empfahl. 1 fo gestattete er Beiben einen nicht geringen Ginfluk. Beschluffe bes Staats raths, welche auf den Antrag Alba's burchgegangen waren, sind auf ben Bunich bes Rub Gomes vom Könige abgeanbert worben. Rup fest burch, bag ein Menboga ju ber Gefanbifchaft nach Rom bestimmt wird; Alba bewirft, bag berfelbe boch nur aukerorbentlicher Befanbter werben fann. Hierauf bringt es Rub zu bem Beschluß, bag bie Stelle eines orbentlichen Gefandten bem Bargas zufallen foll; Alba aber weiß ben Ameifel rege zu machen, ob berfelbe auch abelich genug für einen so hoben Posten sei, und ber König geht barauf ein.2 Wollte nun ein Frember etwas an biesem Hofe erlangen, fo war er in Berzweiflung, wenn er einerseits fab, wie nothwendig es sei, beibe Baupter zu gewinnen, weil sie Beibe bei bem Könige Ansehen besagen, andererfeits wie unmöglich, mit bem Einen gut zu fteben, ohne bas Wohlwollen des Anderen zu verlieren. Es ist wohl vorgekommen, bag Bewilligungen, bie zu Gunften Alba's ober feiner Anhänger geschehen waren, unwirffam blieben, weil Eraffo, ber bie Geschäfte im Finangrath führte und ber Partei bes Fürsten anhing, bagegen war. Man bankte Gott, wenn man sich fo hielt, daß man zwar Reinen entschieden gewann,

<sup>1.</sup> Lettera di Monsignore di Terracina nunzio di Pio IV sprict biccon: Come Sua Maestà è benigna e gratiosa e non può denegare il suo favore a chi ne richiede.

<sup>2.</sup> Dieselbe Lettera bes Nuntius Mons. bi Terracina.

aber auch Reinen entschieden gegen fich batte.1 einem romischen Gesandten gelang es, Beibe für fich gu gewinnen: wie sollte nicht bem Ginen soviel wie bem Anberen an ber Bunft bes Papftes gelegen haben? Sier fehrte fich ihr Streit um und fie wetteiferten, fich ergeben ju Und doch mußte auch Monsignore di Terracina. papftlicher Nuntius in Mabrid, fich bequemen, in ber Sache jener ritterlichen Würde, um die sie stritten. Beiden den Siea ju versprechen: bem Alba, ber nur Recht verlangte, ein unparteiisches, bem Rup, ber begünstigt zu sein wünschte, ein für ihn gestimmtes Gericht. Doch sieht man, wie die Lage ber Dinge war. Zwischen ben beiden Häuptern wurden die meisten Angelegenheiten zu einem Streitpunkt; Beide hatten einen unlängbaren Einfluß: Beibe suchten benfelben bei jeber Belegenheit geltend zu machen; so geschah, daß eine Sache um so weniger zur Entscheidung gebracht werben konnte, je wichtiger sie war; baß sich in allen Ausfertigungen jene Langfamkeit, bie man schon unter Carl bemerkt hatte, bis zum Unerträglichen steigerte.2

So wenig blieb biefer Zwiespalt ohne Einwirkung auf ben Staat. Wer hätte aber glauben sollen, daß er bem Könige selber nicht ganz unwillkommen war? Dennoch

- 1. Soriano: Chi vuole il favore del duca d'Alva, perde quello di Ruigomez: così per contrario quel che cerca quel di Ruigomez, non ha quel del duca: et può ben ringratiar dio chi si governa in modo con l'uno et l'altro che non s'acquisti contrario a l'uno et l'altro.
- 2. Soriano, we er von bem 3wist rebet: Donde è nato, nasce e nascerà ogni disordine di questa corte: perche con questi dispareri si ritarda l'espeditione di tutte le cose et publiche et private, con pena et disperatione di chi le tratta.

mochte es fast fo icheinen. Jebes Geschäft, fagte biefer Rönia einft, babe feine Regeln und bas Geschäft eines Rönigs nicht weniger, als ein anberes. So besuche er ben Staatsrath aus guten Gründen nicht: bie Gegenwart eines Fürften brange bie Meinungen gurud, und ein Jeber rebe bann, als ftebe er auf bem Ratheber: feien bie Rathe aber allein, bann entspinne fich Streit, bann, wenn fie warm geworben, zeige fich ihre Meinung und Leibenschaft eigentlicher; aus ihrem Wiberftreit könne ber König ben beften Rath schöpfen, wenn er nur einen getreuen Referenten habe. 1 Er glaubte, burch entgegengefette Meinungen am besten berathen zu werben. Man fagt, in ben flanbrischen Sachen habe er zuweilen eine Sitzung in ber Begenwart bloß bes Ruh Gomez, eine andere in Gegenwart bloß bes Alba halten laffen, um fich bann aus beiberlei Gutachten zu belehren.2

In der That hielt sich dieser Fürst weder von dem Einen noch von dem Anderen unabhängig; bennoch behauptete er über Beide eine gewisse Superiorität. Irre ich nicht, so war in ihm eine entschiedene Empfänglichkeit für fremden Rath, ein entschiedenes Bedürfniß besselben; aber dabei eine so große Neigung zur eigenen Thätigkeit, zu eigener Behandlung der Geschäfte, eine so lebhafte Eiser-

<sup>1.</sup> Cartas de Antonio Perez.

<sup>2.</sup> Tiepolo: Conoscendo che per gli odii che sono tra il duca d'Alva et Ruigomez, in cose di tanta importantia, quando havesse seguito senza altra consideratione li loro consigli, haveva potuto divenir in qualche disordine, però a parte consigliava in questa mattina (ohne Bucifel materia) in absentia l'un dell'altro, et poi deliberava quel che più credeva dovesse esserli utile.

fucht auf sein böchstes Ansehen, daß er dem fremden Ein= flusse zwar nicht entging, sondern ihn vielleicht selbst unbewuft litt, aber febr wohl verftand, ihn nie gang beutlich Dennoch ift nicht zu bezweifeln. bervortreten zu laffen. daß Rub allmählich das Uebergewicht erlangte; so verständig ging er mit seinem Meister um; so sehr hatte er bie Runft inne, Birkungen bervorzubringen, ohne sie gewahr werben ju laffen; so mohl unterftütte ihn sein Amt, bas Amt eines Somiglier bu Corps, bas ihn immer in ber Rabe bes Muften erhielt. Zwar in ben Sachen bes Rrieges führte Alba immer ein entscheibenbes Wort; aber Rut gab ber Monarchie felbst eine friedliche Richtung: in zweifelhaften Fällen war er allemal für den Frieden; die Finanzen, die Angelegenheiten ber inneren Berwaltung waren fast ganz in seinen Banben.2

Indem nun Beibe bergeftalt stritten, indem Alba, der sich von einer geschmeidigeren Natur, die nicht gerade ein ausgezeichnetes Berdienst hatte, von dem ersten Platz versbrängt sah, wahrscheinlich eben hiedurch mit jener Bittersteit erfüllt war, die wir an ihm wahrnehmen, so ereignete sich, daß zwischen Beiden ein Dritter zu einem ausgezeichenten Ansehen emporkam.

Zwischen ben Fürsten und ben Herzog trat ein Doctor. Es war ber Doctor Diego Spinosa, ber auf bem Wege gerichtlicher Aemter bis zur Stelle eines Präsibenten von Castilien gestiegen war; ber barauf, als er biese erlangt

<sup>1.</sup> Seriano: L'imperatore si governava in tutte le cose per opinion sua: il re per quella d'altri.

<sup>2.</sup> Tiepolo.

batte und nun bäufiger Gelegenheit fand, sich bem Könige ju nähern, burch bie Burbe feiner Erscheinung, bie muthige Frische seiner Ratur, ben hoben Beift, ber aus ihm sprach, fich bei bemfelben in bas gröfte Anseben fette. 1 Er war ein bis zur Eifersucht auf Andere unermüdlicher Arbeiter. Die Geschäfte im Rathe von Caftilien beforgte er faft allein und ließ seinen Rathen so wenig als möglich zu Aber bies genügte ihm noch nicht. Er übernahm noch bas Amt eines Großinguisitors; er präsidirte im Rath von Stalien; er arbeitete auch im Staatsrath: in allen gleich feurig und zur Stelle. Couriere, welche mit ber Nachricht einer fo eben entstandenen Bacanz von Granada nach Mabrib kamen, fanben ihn schon unterrichtet; sie fanben bas Amt, um beffen willen fie gefandt waren, burch seine Kürsprache bereits besett. Als er endlich Cardinal geworben, als ihn barauf ber Rönig wie feines Gleichen behandelte, ihm vor der Thür entgegenkam, den Kopf vor ihm entblöfte, ihm einen Stuhl gab, fam er in folches Ansehen bei bem Bolke, daß man ihn ben Monarchen von Caftilien nannte. Biele fanben, er fei ein Mann, geboren, zu regieren.

Spinosa war von Ruh Gomez beförbert,2 und zusweilen haben sie, wie Cabrera versichert, gegen Alba gemeinschaftliche Sache gemacht. Aber im Ganzen wußte sich

<sup>1.</sup> Perez vergleicht seine Gnabe mit einem Blitz: Privò como relampago. Segundas Cartas n. 48 a Francisco Lercaro. Das Uebrige Cabrera, Felipe II, p. 700; Strada de bello Belg. Dec. I lib. VI, p. 161 edit. Ratisb. 1751 fol.

<sup>2.</sup> Sigismonto Cavalli: Fu posto inanti da Ruy Gomez per dar autorità nel consiglio ai suoi dependenti.

Spinosa boch von ben herrschenben Leidenschaften frei zu halten; gerade seine Unparteilichkeit und Uneigennützigkeit — benn er dachte nicht daran, seine Familie groß zu machen — verschaffte ihm das Bertrauen des Königs. Aber alle Anderen waren durch sein gebieterisches, zuweisen stürmisches Wesen verletzt und widerstredten ihm.

Zwölf Jahre lang war bies die Lage des spanischen Hoses. Zwei Factionen in einem immerwährenden gesteimen Kriege: der König zwar der einen zugethaner, doch durchaus ohne die andere irgend fallen zu lassen: beide in der Berwaltung der Geschäfte thätig. Wir sinden sie seit des Königs Throndesteigung. Bom Jahre 1558 berichtet uns Soriano, wie beide Parteien für Glück und Ehre des Königs bemüht seien, doch auf verschiedenem Wege; vom Jahre 1560 schildert Monsignore di Terracina, wie diese Varteiung den Hos mehr als jemals beherrsche; vom Jahre 1567 sagt Tiepolo, es komme nichts vor, worin nicht Alba und Ruh verschiedener Meinung seien.

Seitbem aber sehen wir ein Haupt nach bem anderen abtreten. Zuerst Alba.

In bem Jahre 1567 schien bie Lage ber niebersländischen Geschäfte einen Versuch, sie auf immer beizulegen, durchaus nothwendig zu machen: entweder in Gitte durch bie Anwesenheit des Königs ober mit Gewalt durch ein Heer. Ruh war für die Güte, Alba für die Gewalt. Für

1. Ho cercato d'informarmi con diligenza degli umori di questa corte, et inteso primieramente che regna più che mai l'intrinseca discordia cominciata molti anni sono tra il duca d'Alva et il principe d'Eboli: onde non solo il consiglio di stato, ma tutta questa corte è divisa in fattioni.

biese entschied sich ber König, und er übertrug fie Alba Er aab bemielben eine beinabe absolute Bollmacht. wie benn bie Fürsten bieses Hauses eine folche mehr als einmal einem erprobten Kelbberrn anvertraut, wie sie früher Gonzal be Corbova und Pescara, wie fie fpater Spinola und Ballenftein befessen baben. 1 Siemit entließ er ibn, und bies ichien eine große Begunftigung. Doch auch ben Gegnern Alba's brachte es feinen Nachtheil. Sie genoffen nun, ungeftort von bem verhaften Rebenbubler, ihren Ginfluß auf bie öffentlichen Geschäfte: fie leiteten ben Staat von seinem Mittelpunkte aus. Indeg vollzog Alba in ben Nieberlanden jene Gewaltthaten, die ben Fluch ber Rachwelt über ihn gebracht haben; die ihm felber nicht gefielen, benn in berfelben Zeit batte er einen befferen Ruhm gegen bie Türken, nach welchem fein tatholisches Berg burftete, erfechten können; die ihn, da fie auf die Lett ihre Abficht verfehlten, auch in ber Gunft feines herrn nicht forberten.

Zum Zweiten trat Spinosa ab. Es war leicht, einem entschiebenen und offenen Gegner, bessen Schritte man beobachten konnte, Wiberstand zu leisten; schwer aber, ben geheimen Einstüsterungen zu begegnen, benen bas Ohr Philipps II allezeit offen stand. Gerabe ber, welcher sich am wenigsten fürchten zu müssen schien, Spinosa, ersuhr am ersten, wie gefährlich sie seinen. War es vielleicht die unermübliche Thätigkeit nach allen Seiten hin selbst, was bem Könige zuletzt mißsiel, waren es Klagen ber Granben

<sup>1.</sup> Tiepolo: Si risolve S. M. mandarlo in Fiandra con absoluta podestà, così nel conceder gratia, distribuir gradi et honori etc.

über Stolz und Unzugänglichkeit des neuen Cardinals, oder waren es andere Dinge, die man nicht erfahren hat — lange pflegte dieser König zu hören und wieder zu hören, und lange wußte er zu verbergen, dis er allmählich das Maaß seines Ingrimms gefüllt hatte und plötzlich damit herausbrach; genug, Spinosa trug dem Könige einmal über eine flandrische Sache vor, als dieser ihn hestig ansuhr und seine Ungnade mit einem Male erklärte. Spinosa, so kräftig und lebhaft er auch sein mochte, war es doch nicht genugsam, um dies zu ertragen; er starb nach kurzer Krankheit im September 1572.

Sollte ba nicht auch ber alte Günftling, Rub Gomez, fürchten? "herr Antonio", fagte er zu Berez, "glaubt mir, ich entflöhe gern von diefem Sofe, wenn ich nur fonnte."2 Er beklagte fich zuweilen über ben Ronig: ein Gunftling empfinde eine leichte Sautverletzung ftarter, als ein Anderer eine Wunde bis auf den Anochen. Er fürchtete jene geheimen Einwirkungen, deuen der König doch nicht zu entzieben war. Rie rubte er in voller Sicherheit seiner Gunft. Bielmehr mar er immer auf ber Sut: er suchte seine Gegner burch Inaben, bie er ihnen verschaffte, zugleich zu gewinnen und zu überzeugen, was er vermöge. ber That war er sehr geschickt in biesen Dingen. unbeugsame Gemuth bes Don Carl, ber ihn haßte, ber sich beleidigt fühlte, wenn man ihm nicht mittheilen wollte, was man insgeheim mit bem Könige verhandelt, selbst bies wußte

<sup>1.</sup> Cabrera.

<sup>2.</sup> Cartas de Antonio Perez I, 151.

er zu bändigen und endlich für sich einzunehmen. Durch eine so geschickte Sorgsalt, die er immer in Anwendung hielt, gelang es ihm, bis an seinen Tod in einem wesentlich ungeschwächten Einfluß zu bleiben. Er starb am 30sten Juli 1573.

Im April 1574 kam Alba aus ben Nieberlanden gurück. Er fühle sich nun, sagte er dem König, zu nichts weiter gut, als Gott zu dienen. Philipp erwiederte, er wünsche, daß der Herzog nicht allein Gott, sondern auch ihm, dem König, noch viele Jahre dienen möge; aber besondere Gnade bewies er ihm nicht.

Den vornehmsten Blat im Bertrauen bes Königs gewann ber Erzbischof Quiroga von Tolebo, ber biese Stelle ber ebolitanischen Partei verbankte. Rur mit ber größten Vorsicht aber ging er zu Werke. Gutmuthig und gesprächig von Natur, hütete er sich boch auch bas, was er billigte, zu förbern, wenn er die Absicht bes Königs nicht kannte. Bieles Ansehen genoß ber Marques be los Beles, Mahorbomo-mapor ber Königin, von bem Philipp sagte, er sei ganz sein eigen, so vollkommen war die perfönliche Himgebung, die er ihm bewies ober auch die Uebereinstimmung. ibrer Charaktere. Der Marques war schweigsam und zurückhaltend; er liebte es, als ein Staatsmann zu erscheinen. Neben ihm sah man ben jungen Antonio Berez, bessen Einfluß auf ben Berichten, bie er bem Könige aus bem Staatsrathe abstattete, und nicht minder auf einer voll-

<sup>1.</sup> Tiepolo: Odiava (il principe Carlo) Don Ruigomez, se ben il era maggiordomo maggior: ma è tale l'astutia con che procede, con la quale (cine mehr als lateinische Construction) astringe hora ad amarlo.

Digreffion über Don Johann von Deftreich. 201

tommenen Ergebenheit, die er um seine Gunst buhlend ihm bewies, beruhete, kühn emporstreben. Die waren unter einander und mit der Fürstin von Soli verbunden, der Bittwe des Ruh Gomez, die durch das Andenken an die Dienste ihres Gemahls, von mächtigen Berwandten unterstützt, am Hose einen großen Einsluß behielt. Im Jahre 1577 schienen sie den Hos zu beherrschen: selbst die Entsernung eines Beichtvaters ward ihrer Einwirkung zugeschrieden. Endlich sind die Begebenheiten des Don Johann von Destreich sind ie entscheidend geworden. Von diesen ist es nothwendig an gegenwärtiger Stelle einigen Bericht zu geben.

## 3. Digreffion über Don Johann von Deftreich.

Es läßt sich benken, daß Carl V seinen natürlichen Sohn, Don Johann, um so mehr liebte, da er das Kind seines Alters, das Kind einer in das tiefste Geheimniß vershüllten Liebe war. Dennoch bedachte er denselben weder bei seinem Leben, noch in seinem Testament; er begnügte sich, ihn Philipp dem II zu empsehlen. War es Rücksicht auf das Wohl der Monarchie, wie man glaubt, oder war es vielleicht einsichtige Liebe zu dem Kinde, wenn er seinem Nachfolger rieth, diesen Knaben nur zu geistlichen Würden aufzuziehen?

<sup>1.</sup> Siefür bie Relaciones und Cartas bes Antonio Perez auf allen Seiten; und Cabrera.

<sup>2.</sup> Strada de bello Belgico Dec. I, lib. X, p. 259. Lippomano (Relationi di Napoli) nennt Johanns Mutter "Madama di Plombes", eine Niederländerin (die Blomberge läugnen die Ber-

Hierin indeg folgte ihm Philipp nicht, und mahrscheinlich bielt er's nicht für seine schlechtefte Sandlung, baf er ben Neigungen seines Brubers mehr nachgab, als ber Bater ju munichen geschienen. Bon ben erften Sabren an zeigte sich Johann lebhaft, munter und geiftreich; zu ben Waffen allerbings geneigter und geschickter, als zu geistlichen Uebungen; übrigens bescheiben, liebenswürdig und gut. Was aber Philipp II eigentlich gewann, war die vollkommene Ergebenheit, Die ber junge Mensch ibm zeigte. In allen ben übelen Berhaltniffen, in bie Don Carl, nur ein Jahr junger als Johann und mit ihm aufgewachsen, zu bem Könige, seinem Bater, gerieth, bewies Johann eine fo sichere, von keiner Ueberredung zu erschütternbe Treue.1 bag Philipp fich entschied, ibn in Krieg und öffentlichen Sein Staatsrath überfah bie Geschäften zu brauchen. unangenehmen Folgen nicht, die bies haben konnte, und schwankte lange, ehe er's beschloß; aber bedurfte nicht bie Monarchie eines jungen fühnen Feldherrn, wie er zu werben Hoffnung gab, eines Feldberrn von königlichem Geblut?

Also schickte man Don Johann im Jahre 1569 wantsschaft) — di notabile stirpe in Fiandra, la quale hora vive in Anversa con un marito, che le diede da poi Carlo V con X mila duc. d'entrada. Antrea Batoero 1561 hat die beste und einsachste Notiz. Nacque in Ratisbona del 46 di umil madre la quale era marzara ora maritata in Fiandra.

- 1. Urfunde bei Morente, Histoire de l'Inquisition. Sippomano: Essendo ben giovanetto non volse acconsentire a gli trattati del principe Carlo: anzi con gran pericolo della sua vita gli scoprì a S. M.
- 2. Perez betrachtet bie Spaltung ber königlichen Räthe über bie Bestimmung Johanns "y los fines de cada vanda dellos" als ein besonders wichtiges Geheimniß. Segundas Cartas 142.

im Beleit erfahrenerer Kriegsmänner, unter ber Begleitung eines Secretars, bem man gang traute, Juans be Soto, von ber Partei bes Gomez, wiber bie Mauren von Granaba, welche fich emport batten. Hier entwickelte ber Rungling einen Muth und ein Kriegstalent, welche ihm sofort eine größere Laufbabn eröffneten. Noch waren die Fortschritte ber Türken eine gemeinschaftliche Gefahr für gang Europa: die Eroberung von Chvern erschien als ein allgemeiner Unfall; da überdies kein anderer Krieg geführt warb, richtete sich bie Aufmerkfamkeit ber ganzen Christenbeit auf den Bund, den nach so langem Zögern endlich einige westliche Mächte wiber ben Feind im Often schlossen. An die Spite biefes Bunbes, ale Anführer ber vereinigten Flotten trat Don Johann. Wie war ihm bann zu Muthe, als er einen Sieg erfochten, wie ber Sieg von Lepanto war, so glorreich, vollständig und entscheibend, wie die Ebriften noch keinen gewonnen hatten, als er fich und Anberen in so jungen Jahren in bem Licht eines Belben und Borkampfers, in bem Licht einer Hoffnung ber Chriftenheit erschien! - In biesem Augenblick aber ging in ihm eine Beränderung vor.

Don Johann war in ber Blüthe männlicher Jugenb und Kraft. Wenn er in ben neapolitanischen Wintersesten, zu benen er vom Siege wegging, in dem Kreise ber Frauen erschien, eine mäßige wohlgeformte Gestalt, das lange blonde Haar, wie er zu thun aufbrachte, mit einer gewissen Anmuth von den Schläsen rückwärts gestrichen, mit den

 <sup>2</sup>ippemane: E di bellissimo aspetto et mirabil gratia: ha poca barba et mustacchi grandi: è di pel biondo et porta lunghi

angenehmsten Manieren und voll freudiger Munterkeit, kann man benken, ob er ihnen gefiel. Er ritt am besten: im Turnier, in ber Handhabung ber Waffen übertraf ihn kein Anberer: man sab ihn nach Tische fünf bis sechs Stunden Ball schlagen und fich nicht schonen, benn auch hierin wollte er ber Erste sein. Doch genugte ihm bies nicht. Er wußte wohl, welch' einen Werth es habe, berebt, böflich, gewandt und unterrichtet zu erscheinen. Er nahm sich mit auswärtigen Gefandten febr wohl zusammen; wenn er früb mit Secretaren und Staatsrathen ben Beschäften obgelegen, 30g er sich häufig bes Nachmittags zu ben Studien zurud.1 Er erwarb hierin bas Lob, nach bem er ftrebte: boch auch bas ftellte fein Herz nicht zufrieben. Seine ganze Seele, unerfüllt von bem, was ihm täglich gewährt, unbegnügt mit bem, was ihm bereits gelungen war, trachtete bürstenb nach größerer Ehre. Er rebete von nichts, als von Rriegsthaten und Siegen. Er behauptete, er würde fich aus bem Fenster fturgen, wenn er fabe, bag Jemand lebe, ben mehr nach Ruhm verlange, als ihn. Sein Spruch war: "Wer nicht vorwärts ftrebt, geht zurud."

Wie entwickelt sich nun in ihm, baß er nicht zufrieben ift, seinen Arm zu großen Unternehmungen herzugeben, sonbern baß er wünscht — und dies ist die Beränderung, die in ihm zum Borschein kam — selbständig zu werden,

i capelli et volti in su, che gli danno grande ornamento, et veste suntuosamente et con tal attillatezza, in modo che è un stupore a vederlo. E poi agile et disposto compitamente, riuscendo senza paragone negli esercitii del corpo.

<sup>1.</sup> Sippomano: Molte volte sta fin a sera solo nello studio scrivendo di sua mano.

auch einen Besitz zu haben und ein Fürst zu sein? Gehört bies mit zu der Ehre vor den Augen von Europa, die er sucht? Oder fühlt er, daß die spanische Politik kein günsstiges Element für ihn ist, und daß er wünschen muß, selbst etwas zu vermögen? Bielleicht drängten ihn die Spanier selber dahin. Freigebigkeit gehörte zu den fürstlichen Tugenden, die er sich zu eigen machen wollte; seine alten Ariegsgefährten wünschte er zu belohnen; er verschenkte auf einer Wallsahrt nach Loretto 10,000 Ducaten. Dennoch hielt ihn der Staatsrath seines Bruders für genugsam beslohnt, wenn er ihm des Jahrs 40,000 Ducaten gewährte. Uedrigens war er ein Kaisersohn. Er klagte oft, daß ihm sein Vater keine unabhängige Existenz möglich gemacht und ihn doch anerkannt habe.

Eine solche Unabhängigkeit bachte er sich selbst zu verschaffen, und hauptsächlich war sein Sinn, sie in einem Türkenkriege zu erobern. Zuerst erregte ihm die Liga Hoffmung, und er glaubte, sich um die Benezianer so verdient machen zu können, daß sie ihm einen unabhängigen Staat gewähren würden; aber die Liga zersiel vor seinen Augen.<sup>2</sup> Da bot ihm der Staatsrath von Spanien selbst eine Ausssicht dar; er trug ihm auf, Tunis zu erobern. Mit Freusden ergriff dies Don Johann; oft erwähnte Juan de Soto

<sup>1.</sup> Sippomano: Più volte ha havuto a dire con dolore, che havendolo publicato per figliuolo in vita doveva anco darli il modo da vivere in quella maniera che deve un figliuolo di così grande imperatore, senza rimetterlo ad altri.

<sup>2.</sup> Dersette: Hebbe pensiero che questa republica gli fusse per dar qualche stato nel Levante, ma con la rottura della lega cesso per all'hora questo disegno.

ber blübenben Macht von Karthago, die von eben biesem Golf von Tunis ausgegangen; man erneute ben lilbbäischen Bafen und nannte ibn ben Bafen von Deftreich: auf bemfelben Boben, auf welchem Carl V feinen iconften Sieg erfochten, siegte auch Don Johann; er nahm Tunis burch Gewalt und Biferta burch freiwillige Ueberlieferung: bann -ftiegen feine Soffnungen bober; bann ließ er feinen Bruber burch ben Papft bitten, ibn jum Konige von Tunis ju Eine unerwartete, eine fogar erschreckenbe Bitte für ben Staaterath von Spanien! Er hatte bie Absicht. bie Talente bes Bringen zur Bergrößerung ber Monarchie anzuwenden: nun zeigte fich, bag berfelbe felbftandig zu werben gebachte. Er hatte weislich beschloffen, baf Tunis zu zerstören und bas Land bloß burch bie Festung von Goletta zu behaupten fei; wie gang anders, wenn bies ein Königreich wurde! Philipp bankte bem Papft für die Zuneigung, bie er gegen seinen Bruber zeige; boch bie Bitte selbst schlug er ab.2 In ber Ueberzeugung, nur Juan be Soto erbente fo tubne Plane, hielt er für gut, ibn gu entfernen: er gab ihm eine andere Stellung und schickte Escovedo, feinem Bruber gur Seite zu bleiben. Johann felbst wurzelte ber Chrgeiz, es buntte ihm ein Schimpf, icon 29 Rabre zu gablen und noch feinen eigenen Befit erworben zu haben. Er nahm Escovedo an, ließ aber auch Soto nicht von sich: wir finden ihn mit Beiden arbeiten, und

<sup>1.</sup> Ragazzoni, Relat. di Sicilia: Don Giovanni d'Austria andando con l'armata al re Filippo all'impresa de Tunisi fece curar et aprir essa bocca et vi entrò dentro con l'armata predetta.

<sup>2.</sup> Memorial de Antonio Perez del hecho de su causa p. 188.

Digreffion über Don Johann von Deftreich. 207 balb war fogar Escovebo von außerorbentlichen Absichten noch voller, als Soto jemals gewesen war.

Was wollten sie aber thun? Sollten sie einen Krieg veranlaffen, um eine Gelegenheit berbeizuführen, bie fie Don Johann brüdt fich ohnedies nicht finden konnten? hierüber fehr eigenthumlich aus. "Wenn ber Comite fagt: Ave Maria, so sprechen die Matrosen: sie sei willkommen; so will auch ich thun und warten, und die Gelegenheit nicht Ober follte er, ba innere Unruhen wohl einen Anlaß geben konnten, fich Genua's zu bemächtigen, biefen ergreifen, wie bas Gesprach seines gangen Sofes forberte? Er sagte: "Gott wolle nicht, daß ich jemals zu einem Rriege ber Chriften unter einander helfe! Mein Bater bat Genua oft in Händen gehabt und es boch nicht unterjochen mögen; bem folgt mein Bruder nach und will auch ich nachfolgen." Sein ganzes Absehen ging wiber bie Türken. Er faßte für biefen Rrieg, ber immer fortbauerte, in bem man eben Tunis wieber verloren, einen neuen und guten Blan. Das Shitem ber fpanischen Monarchie wiber bie Türken war lediglich auf Bertheidigung berechnet, eine Bertheibigung, bie bes Jahres 4 bis 6 Millionen koftete, und boch an keinem Platze stark genug war, um einem heftigen Anfalle zu widerstehen. Don Johann schlug vor, man

1. "Non posso negare", sagte Sohann zu Sippomano, "di esser giovane et soldato, et soglio dire, che chi non mira innanzi, a dietro torna: ma non voglia Iddio che io desideri mai che sia istromento di guerra tra Christiani. Contra il Turco sono dritte le mie speranze: pure alla fine in qualunque parte mi venga l'occasione di adoperare l'armi, dirò come si dice in galera quando il comite dice Ave Maria, che ogni uno risponde Sia la benvenuta: così farò io, venendomi l'occasione."

moge fich jener Rosten entschlagen und die Motte babin vergrößern, bag fie bas Meer beherrichen, bag fie felbft eine bebeutenbere Unternehmung wagen könne. 1 Ueber eine solche Flotte von etwa 300 Segeln eine unbeschränktere Bewalt zu haben, mar fein Chrgeiz; es ließ fich erwarten, bak bie Benezianer, bie von bem treulosen Nachbar für Canbia und Corfu bas Rämliche fürchten mußten, was in Chvern gescheben war, fich ben Spaniern am Enbe boch noch einmal zugefellen würben: bann konnte man bie Türken zu ben Angegriffenen und Bebrobten machen; bei bem Buftanbe biefes Reiches ließ sich ein glanzenber Erfolg hoffen. -Doch nur vergebens stellte er alles bies bem Staatsrathe vor. "Wofern es gut mare", antwortete berfelbe, "fo murbe es Carl V gethan haben."2 Auf ben Unterschied zwischen Soliman und seinen Nachfolgern, auf bie Erwiederung, baß bei Carl V bas Interesse Doria's einem solchen Entschlusse entgegengestanden babe, nahm er feine Rücksicht. Diese Spanier waren zu keiner Neuerung zu bewegen. Don Johann mußte inne werben, wie bie Sachen lagen; er mußte allmählich einsehen, daß sich wider die Türken weber eine tüchtige Unternehmung von Spanien allein, noch

- 1. Sippomano bereduct: Le 300 galere, come si potriano tenere armate cinque o sei mesi dell'anno solamente, così tenendo anco di 150 continuo con ogni sorte di provisione e di gente da spada ancora non costeriano, per conto particolare che io hebbi da un principal signore, più che 2 milioni et mezzo d'oro l'anno, con facilità di fare quell'impresa che le Signorie Vostre Ecc. si possono imaginare.
- 2. Rispondendo S. M. et alcuni del conseglio di Spagna, che se il fare un numero grosso di armata et levar parte dei presidii fusse stato giudicato espediente dall'imperatore CaroloV, la M. S. l'haverebbe fatto.

Digreffion über Don Johann von Deftreich. 209 auch ein Bund erwarten laffe; enblich mußten fich feine Gebanten von biefer Richtung feiner Jugend abwenben.

Sie wurden mitten in die Berwickelungen europäischer Intrignen gezogen.

Philipp, bes flandrischen Krieges, welchen die gewaltsamen Maßregeln Alba's, statt ihn zu bämpfen, erst recht angezündet, endlich müde, erinnerte sich, daß die Niederländer gegen Don Johann, der für ihren Landsmann galt und Carl dem V, welchen sie so hoch hielten, ähnlich war, immer eine gewisse Neigung gezeigt hatten. Bas sollte berselbe länger in Italien? Zur friedlichen Beilegung jener Unruhen beschloß ihn Philipp nach den Niederlanden zu senden. Unverweilt erklärte Don Johann sich bereit, diese Sache zu übernehmen. Er schickte Escovedo an den Hof, um ihm zu verschaffen, was zur Reise nöthig sei. 2

Hatte er aber sein Augenmert bloß auf die Nieberlande gerichtet? Es wäre ohne Zweisel ein schöner Ruhm gewesen, abtrünnige Provinzen in Gitte wieber zu gewinnen, erbitterte Herzen auszusöhnen: aber einen folchen Ruhm zu suchen, muß man kein Jüngling sein. Sein Absehen ging auf anbere Dinge.

Er war in Italien mit Papft Gregor,8 er war auch

<sup>1.</sup> Lippomano: Sendo di madre Fiamengha et il nome suo celebre in quei paesi bassi. Philipp fagt ausbrildid, er fende ihn: para ser governados, no como en los principios de la guerra. Cabrera 845.

<sup>2.</sup> Derfelbe und Bereg, 191.

<sup>3.</sup> Angumerien, daß Escovedo bei Gregor war: "A Santità Sua ho mandato a dir a bocca per lo secretario Escovedo." Kürken u. Böller I.

mit ben Guisen bekannt geworden; und diese richteten seine ganze Ausmerksamkeit auf die englisch schottischen Bershältnisse, auf jenes schöne Weib im Gefängniß, welchem die Kronen beider Lande zu gehören schienen, und welches in beiden Landen so viele Anhänger zählte. Auf diese Pläne ging Don Johann ein; ist sagten seinen ritterlichen Reigungen, seiner katholischen Gesinnung und seinem Durft, sich ein Reich zu erwerben, zugleich zu. Nur mußte Philipp II bafür gewonnen werden.

Zu bem Enbe wandte man sich an Antonio Perez. In tiesem Geheimniß, versichert, daß er schweigen würde, ging man ihn an, hiefür seinen Einfluß zu verwenden.<sup>2</sup> Geschickt genug war der Mensch, den man gewählt; wäre er nur eben so zuverlässig gewesen! Perez ging augenblicklich und theilte dem Könige das ganze Geheimniß mit.

Wie sehr erschraf Philipp! Er sah, daß auch Escovedo den Fußtapsen Soto's folgte. Nun sertigte er denselben nicht ab: er schickte dem Don Johann kein Geld. Aber noch viel größer ward sein Erstaunen und sein Mißbehagen, als Don Johann, wider einen ausdrücklichen Besehl, der ihn unverzüglich über die Alpen gehen hieß, wider das Gutachten des Juan Idiaquez, deunoch selber nach Spanien kam, am 23 sten August 1576 mit drei Galeeren auf der Rhede von Barcelona anlangte und

<sup>1.</sup> Straba, de bello Belgico. Bornehmlich I, c. VIII, 232.

<sup>2.</sup> Que haga oficio, sast Berez selbst, con su Magestad, para que su Magestad tenga por bien que si haga la empresa de Inglaterra y que el Sessor Don Juan sea acomodato en aquel reyno. Der Bapst weiß seinen Runtins im Sabre 1577 an Berez: Ministro principale del re, che intendeva bene il negotio.

Digreffion aber Don Johann von Deftreich. sofort ben Weg nach Mabrid einschlug. 1 Bhilipp wufite nicht, wie er bie ihm zu gewährenben Chrenbezeugungen flug genug abmeffen könne, um ihm weber Diffvergnugen ju erregen, noch feine bochftrebenbe Seele mit größerem Chrgeiz zu erfüllen. Sollte er ihm feine Unternehmung verfagen? Dann wurde fein Gifer für bie nieberlanbischen Dinge erkaltet fein. Sollte er fie ihm aber zugesteben? Er traute ihm nicht mehr: bies war noch weit gefährlicher. Jeboch Don Johann ging eines fo ficheren Schrittes, er trat mit einer so vollkommenen Kenntnig bieses Hofes und seines Bruders auf, daß berselbe ihm die Unternehmung zulest boch zugestand. Mit ben spanischen Truppen, bie man ohnehin aus ben Nieberlanden ziehen muffe, möge er fie magen.

Mit Geld versehen, voll größerer Absichten und Hoffnungen, als jemals, mit den Guisen durch neue Verständnisse enger verdündet, kam Johann in den Niederlanden an. Sein erstes Bestreben ging auf den Frieden. Auch die Riederländer waren dazu geneigt, und nicht gar lange, so hatte man sich über alle Punkte, einen einzigen ausgenommen, verständigt. Wer hätte glauben sollen, daß die Interessen Philipps und Elisabeths, so heftiger Feinde, in diesem Punkte zusammentrasen, und daß die Niederländer auf einmal beide versochten, ohne es zu wissen! Die Sache war, daß die Niederländer eine augenblickliche Entsernung der Truppen zu Lande verlangten und hierin ganz unerbitt-

<sup>1.</sup> Cabrera. Sauptfächtich Memorial de Antonio Perez de becho de su causa, 192.

lich waren, während Don Johann sie zu Schiffe zu entlassen bachte, und drei Monate Verzögerung forderte, damit indeß die Flotte gerüstet würde. Dieran scheiterte die ganze Unternehmung; eben hieran hatte Philipp seine Billigung derselben geknüpft. In der That eine seltsame Berwickelung der Dinge. Elisabeth wird von einer großen Gesahr befreit, die sie vielleicht nicht kennt. Die Niederländer befreien sie von derselben und ahnen es nicht. Zu Philipps Freude thun sie das, der doch von beiden ein heftiger Gegner ist.

Bon Philipp war hierauf in dieser Sache nichts weiter zu erwarten. Zwar verwandte sich der Papst auf das dringendste dafür. Er ließ seinen Nuntius von Flandern, der dieser Dinge besonders kundig war, nach Madrid gehen: er beauftragte ihn, gleich bei seiner Ankunft "einen muthigen Angriff" auf den König zu machen: immer aufs neue, mit unablässigen Briefen tried er denselben an. In der That zeigte der Nuntius einen Eiser, den König anzuseuern, die Minister zu gewinnen, der ein Geschäft zum Ende fördern zu müssen schen, das er als eine Sache nicht der Wahl, sondern der Nothwendigkeit darstellte. Denn nimmermehr lasse sine Beruhigung der Niederlande erwarten, wenn man nicht die Wurzel des Uedels, welche in England zu suchen sei, ausrotte. Auch ließ sich Philipp gern davon

<sup>1.</sup> Perez. Cabrera schweigt p. 899 hierliber. Bor, Nederlandsche Oorlogen I, p. 765, 841, Ausg. von 1679, hat biese Sachen ausstührlich. Sollte er auch, wie mir scheint, ben Perez benutzt haben, so hat er boch manches Eigenthümliche aus anderen Quellen. Entscheibend ist die Justisscatie ber Staten tegens Don Jan, am Bor 159. Bagenaar, Niederländ. Gesch. III, 382, folgt Bor.

sagen; er hörte näheren Verhandlungen mit Antheil zu; er lieh sogar Escovedo aufs neue sein Ohr und theilte demsselben anderweite Schriften mit, die sich hierauf beziehen ließen. So lange hoffte der Nuntius. Wollte er den König aber, wie er spricht, weiter herauslocken, kam es auf ein entscheidendes Wort an, so trat derselbe zurück: "die Sache sei schwierig, sie bedürfe nochmaliger Uederlegung." Anfangs schien es vielleicht, als liege es an den Ministern; dald sah aber auch der Runtius, daß dies Zögern und Ausbeugen tiesere Gründe habe, daß der König von Mißstrauen gegen seinen Bruder erfüllt sei. Er schrieb nach Rom: wolle man die Unternehmung fördern, so solle man wenigstens des Don Johann nicht gedenken.

Um Don Johann ward es seitem von Tage zu Tage trüber. — Es ist der Seele eigen, wosern ihr ihre ursprünglichen Absichten sehlschlagen, daß sie sich in einem unbestimmten Wünschen und Entwersen gefällt; als wolle sie dem Mißgeschick mit kühnen Unternehmungen Trotz dieten, gibt sie sich noch viel größeren Plänen hin; doppelt sihlt sie die zurückgedrängte Kraft: aber in ihrer innersten Tiese ist sie dabei doch von dunklem Mißmuth gesesselt. Zuerst davon war Don Johann voll, daß er in den Niederslanden nicht bleiben könne. Hier werde man eine Regierung in dem Sinne des Bolkes einrichten müssen, für welche die Nachgiebigkeit einer Frau besser geeignet sei, als seine Ges

<sup>1.</sup> Relatione compendiosa della negotiatione di Mons<sup>r</sup> Sega, vescovo della Ripa et poi de Piacenza, nella corte del re catolico. "Si accresceva il sospetto per la mira che S. A. havesse al regno d'Inghilterra."

finnung und feine Rugend: er fei nicht für ben Müßiggang einer folden Berwaltung. Auch habe man von ihm ein allen bofes Bermuthen. Balb feben wir ibn voll einer qualvollen Ungebuld, bas Land zu verlaffen. Er fagt: es fei kein Entschluß, ben er nicht eber nehmen wolle, als hier bleiben; er wolle fort, es fei mit Recht ober Unrecht; er wolle es und wenn er fürchten muffe, bis aufs Blut gezüchtigt zu merben; bier verliege er Leben und Ehre, ja in ber Berzweiflung laufe feine Seele Gefahr.2 übrigens war er nicht so entschieben. Gine Weile bachte er, bie englische Unternehmung auf eine andere Weise zu magen; bann bat er um bie Erlaubniff, als ein freier Anführer mit 6000 Mann zu Fuß und 2000 Mann zu Pferbe sich in frangösischen Kriegen versuchen zu burfen: balb bünkte ihm gerathener, nach Spanien zurlickzugeben, wo es ibm nicht schwer fallen werbe, mit seinen Freunden fich ber Leitung ber Monarchie zu bemächtigen. 3 Um bies zu versteben, muffen wir uns erinnern, bag Don Johann bei ben Granden in hohem Ansehen stand. Nach dem Tode bes Don Carlos war man überzeugt, bag, wenn bem König etwas Menschliches begegne, tein Anderer als Don Johann von den Großen befördert werben murbe, der fich bann

<sup>1.</sup> Brieven van den Heere Don Jan aen den Heere Antonio Perez van den 7 April 1577. Ein für uns sehr wichtiges Stüd, aus Briefschaften, die man in Gascogne aufgefangen: im Byvoegsel van authentyke Stukken, am Bor 167. Auch im eilsten Buche des Bor selbst.

<sup>2.</sup> Carta del Señor Don Juan de primero de Março de 77 a Antonio Perez, bei Perez 195.

<sup>3.</sup> Carta de 3 de Hebrero de 77, bei Berez 196.

mit ber Tochter bes Königs vermählen könne. 1 — Alle Entwürfe Don Johanns zielen auf die Erwerbung einer mabhängigen Stellung ober eines überwiegenben Ansehens. sei es in England, in Frankreich ober in Spanien; mit nichten harmlos erschienen die Berbindungen, die man ihn anknüpfen fah. Man wußte, daß er genaue Berftändniffe in Italien unterhielt; ber spanische Gesandte in Frankreich bemerkte febr wohl, wie oft feine Gefanbten bei ben Buifen anlangten, wie bie Buifen ihn bann wohl felbst in ben Rieberlanben aufsuchten.2 Enblich sprachen Wohlunterrichtete alles Ernstes von einem Bunbe, ben er mit ihnen zur Erhaltung beiber Kronen, wie bie Worte lauteten, in ber That aber zu einer Unterwerfung berfelben unter ihre Bartei geschloffen.3 Denn wohin fonst tonnte ein folder Bund zielen? Eben bas, was bie Guisen an Heinrich III tabelten, eine faumige Laubeit in Sachen ber tatholischen Religion, ließ sich damals mit einigem Schein Philipp bem II vorwerfen, ber zu keinem entschiebenen Türkenkriege zu bringen war, zu ber Unternehmung gegen Elisabeth nur gezwungen einstimmte und mit ben Nieberlandern Frieben Johann hat ihn einmal an bas Beifpiel ibres folok. Baters erinnert, ber es an keiner Mabe noch Anstrengung habe fehlen lassen, um die Monarchie in der Fulle ihrer

1. Sigism. Cavalli 1569. I grandi fariano ogni suo forzo per averlo lui per re.

2. Ragguaglio delle pratiche tenute con il re di Spagna dalli Signori di Guisa nella lega di Francia in tempo del re Henrico III. Inform. XVII, No. 11.

3. Perez erhielt biese Nachrichten privatim von bem Gesanbten Juan be Bargas: so baß es erklärlich ift, wenn fle fich in ben Archiven von Simancas nicht finden.

Macht zu erhalten; er möge nicht bulben, baß sie bei seisnen Tagen aus Nachlässigkeit Abbruch erleibe. 1

Bhilipp nun mußte genug, um mit Berbacht erfüllt zu fein, um bas zu fürchten, was ihm bekannt, noch mehr aber, was ihm unbekannt war. Durch Perez hatte er bas Mittel gefunden, im Bertrauen biefer Bartei zu bleiben. Man ging fo weit, bag ber Minifter, um berfelben gang angeborig zu scheinen, unrühmliche Dinge vom Könige schreiben burfte; und ber Rönig gewann über sich, bie Entwürfe zu biesen Briefen zu lesen und sie eigenbandig zu verbeffern.2 Einer folden hinterlift bedurfte es, um ben Faben ber Entwürfe nicht zu verlieren. Was sollte nun Bbilipp benken, als man ihm binterbrachte, Escovedo habe fallen laffen, von Santanber und ber Bena be Mogro aus könne man sich bes gesammten Castiliens bemächtigen, und als berfelbe balb barauf ein Schreiben einreichte, worin er bat, die Bena zu befestigen und ibn jum Befehlshaber berfelben zu machen? Escovedo trieb alle seine Sachen mit einem für biefen bebachtigen Fürften unerträglichen Gifer: er verlangte ungeftum, abgefertigt au werben. Don Johann schrieb ftets: "Gelb und Escovedo und mehr Belb." Bei bem Unwillen, ben sie über bie Berbinberung ber englischen Unternehmung empfanben, ben fortgesetzten Berbindungen, die fie gegen ben Willen bes Ronigs, namentlich mit bem romischen Sofe unterhielten. fah es aus, als ob von ihnen eine gewaltsame Unterneh-

<sup>1.</sup> Bei Sachard: Correspondance de Guillaume le taciturne Tome IV Introduction XXII.

<sup>2.</sup> Aus Berez Memorial.

Digreffion über Don Johann von Deftreich. 217 mung, welche bie Rube bes Reiches und Europa's stören würbe, zu besorgen sei.

Da nun Escovedo bochft gefährlich schien, gefährlich, wenn er am Hofe blieb, noch gefährlicher, wenn er zu Don Johann zuruckging: fo entschloß fich Philipp, ihn bei Seite zu schaffen. Rach einer bamals verbreiteten und viel befolgten Lehre ward eine gerichtliche Brocedur nicht für unbedingt nothwendig gehalten. Doch ift eine Berathung barüber gepflogen worben. Der Marques be los Beles hat gefagt, ben Leib bes Herrn im Munbe (es war am Gründonnerstag) werbe er für ben Tob Escovedo's stimmen. Aber ber König wünschte, daß bie Handlung nicht ibm, sonbern einem Unberen zugeschrieben wurde. Berez gab fich bazu her, bafür zu forgen, baß bas Schlachtopfer wirt-Am Abend bes Oftermontags 1578 ritt lich umfanz. Escovedo, von ein paar Lakaien, welche Fackeln trugen, und einem Bagen begleitet, nach Haufe, als er angefallen und erstochen wurde. 1 Berez hatte bie Mörber gebungen.

Dies war ber härteste Schlag für Don Johann. Es ist kaum möglich, baß er ben Zusammenhang bieser Dinge nicht hätte einsehen, ben Haß seines Brubers nicht hätte sühlen sollen. Die niederländischen Sachen hatten eine Bendung genommen, welche langwierigen Krieg und verhaßte Schwierigkeiten ohne Ende voraussehen ließ, welche man überdies seinem Ungestüm beimaß.<sup>2</sup> Don Johann

<sup>1.</sup> Dispaccio Beneto 3. April. Fu ferito da imo, che la passo da una banda all'altra. Questo accidente da occasione a molti discorsi: in questo almeno convengono tutti che il Sr. D. Giovanni sia persentire in estremo la sua morte.

<sup>2.</sup> Negotiatione di Mr. Sega: Restando il re mal satisfatto

hatte Namur eingenommen; überzeugt, daß fich ber Name bes Königs und die katholische Religion nur durch die Waffen aufrecht balten lasse, wünschte er nun nichts mehr, als ben Rrieg fortzuführen, sich auf Leben und Tob mit ben Retern und Rebellen zu ichlagen. Für biefen Kampf empfahl er seine Seele in phantastischem Enthusiasmus seinem Bater und herrn, bem Raifer, wie einem heiligen beffen Berbienfte im Simmel Fürsprecher für ibn fein sollten. Aber Könia Philipp und sein Staatsrath wollten zu Gunften eines unausführbaren Unternehmens weber bie friedlichen Berbaltnisse, in benen sie zu ihren Nachbarn standen, brechen, noch Spanien vollends erschöpfen; fie meinten ben Frieben burch Bermittelung bes beutschen Raifers herzustellen. Don Johann hatte bie Absicht aufgeben muffen, etwas für fich selbst zu fein, eine seiner Herkunft würdige Stellung zu erwerben; jest warb ihm auch bie Hoffnung abgeschnitten, für die spanische Monarchie das zu thun, was er für unbebingt nothwendig hielt. Er träumte nur noch, in einem Aloster bie Befriedigung finden zu konnen, die ihm die Er tröftete sich mit bem bitteren Troft, baß er unter ben Einsiedlern von Monferrate bem Gott bienen wolle, ber mehr vermöge und gnäbiger sei, als sein Bruber Philipp.2 Doch auch bies war ihm nicht beschieben. Wie dalla sua ritirata in Namurco, dalla quale pareva che fossero procedute le perdite di tante piazze et provincie intiere.

<sup>1.</sup> Transumpto de una carta que envio a S. M. el confesor del Señor D. Juan de Austria. De Anamur 3. Oct. 1578 in ber Coleccion de documentos ineditos VII, 247. Doch schrieb ber Beichwater Bieles nicht, was ihm Don Johann gesagt hatte, por no lastimar mas el corazon de V. Md.

<sup>2.</sup> Straba, de bello Belgico X.

jung er auch war, so war die Kraft seines Lebens gebrochen, als sei es von Alter gebeugt, und Biele fürchteten, er habe Gift. Er starb in seinem 33 sten Jahre am ersten October 1578. Man fand sein Herz ausgebörrt und seine Haut wie vom Brand geröstet. Für diesen elenden Rest seines weltlichen Daseins hatte er zuletzt bei seinem Bruder um eine Stätte neben den Gebeinen ihres Baters gebeten; bann seine Dienste wohl bezahlt.

So aber ift biese Welt. Sie reizt ben Menschen, alle seine Fähigkeiten zu entfalten: sie treibt in ihm alle Hossenungen auf. Dann mäßigt er sich nicht: seine Kräfte fühlend, jagt er ben stolzesten Kampspreisen ber Shre ober bes Besitzes nach. Sie aber gewährt ihm nicht: sie schließt ihm ihre Schranke zu und läßt ihn untergeben.

## 4. Antonio Berez.

Indem wir dem Laufe der Begebenheiten folgen, indem wir sie aus den bewegenden Ursachen — worin solche auch gelegen, in der Seele oder in persönlichen Verhältnissen, oder worin sonst, — zu erläutern suchen, stoßen wir zuweilen auf unerwartete Aeußerungen, die und auf ein verborgenes Element aufmerksam machen, das in den Ereignissen thätig ift, Aeußerungen, auf welche sehr bedenklich ist sich zu gründen, und welche zu übersehen doch sahrlässig sein würde. Eine solche Aeußerung über den spanischen Dos und Staat tritt uns aus dem Jahre 1578, von dem wir handeln, entgegen. Sie ist völlig beglaubigt; der kaiserliche Bot-

1. Cabrera, Felipe segundo, lib. XII, cap. XI, p. 1008.

icafter. Graf Rhevenbiller, ber bon folden Dingen fonft lieber schweigt, bat fie überliefert; fie fcreibt fich von bem unterrichtetften Manne, ber mitten in ben Geschäften lebte, bem Almirante von Castilien ber. Und zwar klagte biefer bem Grafen, bie Regierung Konig Philipps fei eine Regierung nicht ber Gerechtigkeit, fonbern ber Rache. Rinber berjenigen, welche im Rriege ber Communeros gegen König Carl und gegen ben Abel gewesen, seien nunmehr am Ruber, und ihr Sinn gebe barauf, sich an ihren Gegnern zu rächen. 1 Sollten in ber That, fragen wir, trot fo gang frembartiger und neuer Lagen bes Staats, bennoch bie altcaftilischen Barteien fortgegangen sein und einen gebeimen Krieg mit einander geführt haben? Und wenn ein fo bebeutenber und eingeweihter Mann eine folche Behauptung macht, sollten sich keine anberen Spuren bes fortbauernben Kampfes zeigen?

Es scheint, als gäbe es beren. Jene Zwistigkeiten, welche die Spanier einst zwischen Ferdinand und Philipp I getheilt, regten sich zuweilen auch unter Carl. Wir erinnern uns, daß man behauptet hat, Chievres sei mehr für die eine, Gattinara mehr für die andere Partei gewesen. Vom Jahre 1525 berichtet uns Navagero, ganz Toledo sei in die Partei der Ahalas und der Silvas zerfallen. Die Ahalas hatten auf der Seite der Communen, die Silvas auf der Seite des Königs gestanden. Cabrera verschweigt nicht, daß noch unter Philipp II die alten Parteien in Plasencia, Truxillo, Xeres, Sevilla fortgingen, und er lobt seinen

<sup>1</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdinandei I, fol. 41.

<sup>2.</sup> Navagero, Viaggio in Ispagna p. 354.

Fürsten, weil er ben Ausbruch ihres Hasses zu verhindern gewußt habe. 1 Marino Cavallo bemerkt, daß Philipp II bem Condestable, einem Haupte von ber Bartei bes Abels und Bhilipps I, eine fo große Gunft beweise, bag bas Baus Alba's - ein Baus, welches immer gegen biefe Bartei, fortwährend für Ferbinand ben Ratholischen und baufig für bie Stabte gewesen war - in Abnahme kommen werbe. In dem Falle der Albas waren die Bobabillas aus bem Haus Cabrera, von benen ber Graf Chinchon ftammt, welcher allmählich zu einem großen Einfluß bei bem König gelangte. Ruy Gomes be Silva bagegen hatte seine Freunde unter ben Gegnern ber Communeros. Wie sehr waren bies bie Mendoza, aus beren Gefchlecht die Kürstin selber stammte! Die Gemahlin bes Perez mar von ben Coellos, welche in jenem Aufruhr bie Bartei bes Raisers so streng gehalten, daß ihnen die Zapatas ihr Wohnhaus zu Madrid zerstört hatten.3 Bu ben Zapatas gehörte Franz Graf von Barajas, Mahordomo-mahor ber Königin; von bessen ererbiem Bag leitet Bereg bie Feindseligkeiten ber, benen er ausgesett mar.

So viel lägt fich mit Grund behaupten, bag in ben

- 1. Cabrera 273. Dahin mag and die Peticion XLVIII ber Cortes von 1558 bezogen werben, worin es heißt: "En los pueblos hay opiniones enojos y enemistades."
- 2. Cavallo: Ha grande inclinatione al contestabile di Castiglia, di modo che questo farà anco che il duca d'Alva et la casa di Toledo non continuerà in favore come è al presente.
- 3. Bon ben "Grandes enemistades entre los padres y abuelos del Conde de Barajas y de Doña Joanna" Berez, Relaciones 119. Berez fligt bei späteren Ausgaben seines Memorials p. 217 hinn: "En verdad, algunos ministros de las persecuciones destas personas eran descendientes de los comuneros."

übrigen Momenten ber allgemeinen Gegenfate auch biefes mitwirfte. Die Barteien befämpften einander in ihren Rechtsbanbeln, bei ben Beförberungen im Dienst, im Cabinet bes Ronigs. Wenn die ebolitanische Partei die Aufrechthaltung ber Pacification empfahl, so hielten Alba und bessen Freunde bie eifrige Fortsetzung bes Krieges für eine Bflicht ber Religion so gut wie Don Johann. Die europäische Bolitik und die perfonlichften Verhältniffe waren zugleich ein Begenstand ihres Habers. 1 Autweilen hatte jene bas Uebergewicht: im Januar 1579 ward ber Herzog von Alba, ber feinen Sobn Fabrique mit Hintansekung eines von biesem früher einer Dame vom Hofe gegebenen Wortes verheirathet hatte, aus Mabrid verwiesen, und es ist bemerkenswerth, daß die Fürstin von Eboli nicht ohne Antheil an den gegen ben Herzog gerichteten Anklagen war.2 Aber schon blieb auch fie selbst ben Feindseligkeiten ber Gegner nicht mehr unzugänglich, noch ber Gunft bes Königs sicher. Brafibent von Caftilien ihr wieberholt Bortheile verweigerte, welche ihr fonst zugestanden worden, welche Anderen immer noch gewährt wurden, wandte sie sich mit dem bizarren Selbstgefühl, das ihr eigen ist, an Philipp, als ihren König und als einen Ritter. "Der Prafibent berufe fich auf ibn. Seien aber bas bie Gnaben, welche so lange Dienste ihres

<sup>1.</sup> Negotiatione di Mr. Sega vom Sahre 1577. Il segretario Antonio Perez, con quale concorrevano l'arcivescovo di Toledo, il marchese de los Veles, il Escovedo: ma dell'altro canto il duca d'Alva con altri che lo seguitavano. Questa diversità di pareri era non solo in questo negotio (d'Inghilterra), ma anco negli altri più importanti di Fiandra.

<sup>2. &</sup>amp;gl. El billete del presidente Pajos a S. M. Documentos ineditos VII, 483.

Semahls erworben? Solle ihr Haus das Einzige, was ihm übrig, sein disheriges Ansehen, ganz verlieren?" — So sehr in Gnaden der Marques de los Beles dei dem König war, so brachte ihn doch der Kampf mit einer heftig entrüsteten Partei, die er zu besiegen keine Hossung hatte, da sie den König mit tausend Kücksichten sesselle, beinahe zur Berzweislung; er sühlte ihn so lebhaft, daß er vorzog, den Hos zu verlassen, daß er in seinem Eril sich damit tröstete, den Ausbrüchen dieser Feindschaft entgangen zu sein, ja daß er nach Peru zu sliehen dachte. "Sie unterdrücken dich", rust er aus, "selbst wenn sie die Gnust des Königs nicht haben; haben sie dieselbe aber, so nehmen sie dir Ehre und Leben."

Auch Perez bekam die Uebermacht der Gegner zu empfinden. Antonio Perez gehörte ganz zu den Spaniern dieser Zeit, die mit einem ihnen zur Natur gewordenen Ernst eine leidenschaftliche Begier, die Welt zu genießen, mit einem tiesen Stolz eine noch tiesere Verschlagenheit, mit viel äußerer Religion eine rücksichtslose Politik versbanden. Er war zugleich ein Staatsmann und ein Höfling; das Glück eines Günstlings war's, wonach er strebte. Dafür wagte er das gefährliche Spiel, im Vertrauen zweier Feinde zu sein und den gefährliche ins Auge: "einer anderen Theologie als der seinen, die ihm das gestatte, bedürfe er nicht;"

<sup>1.</sup> Carta de la Princesa d'Eboly al Rey bei Berez, Relaciones 15.

<sup>2.</sup> Carta del Marques de los Veles 26 San. 1579 bei Berez, Relaciones 12.

<sup>3.</sup> Copia de un villete de Antonio de Perez para S. M.

er lebte hierliber so sehr in einer Art von Arglosigkeit, daß er uns alle jene Dinge ohne Rüchalt und ohne Entschulbigung mittheilt. Als er dem Könige in einem so bedenkslichen Falle, wie der Mord Escovedo's war, seine Hand lieh, dünkte ihm das ohne Zweisel eine neue Stuse zu der Gunst besselben. Auch gab ihm Philipp das Protonotariat von Sicilien, welches 12000 Ducaten einbrachte: er trug ihm das Amt eines Secretairs im Rathe von Italien an, ein Amt, welches den größten Theil auch der italienischen Geschäfte unmittelbar in seine Hand gebracht haben würde.

Perez erschien sich selbst und Anderen als der Mann, der das Geheimniß des königlichen Dienstes besitze und für denselben unentbehrlich sei; er spielte damals eine glänzende Rolle. Er liebte, prächtige Gastmähler zu geben und mit zahlreichem Gesolge durch das Land zu reisen; er wollte Hausrath führen wie der König und bedient sein wie ein Grande. Er war bestechlich, aber freigebig, von seinem persönlichen Berdienst eingenommen, aber zugänglich und angenehm, noch im Genuß junger Jahre, aller Kräfte des Leibes und des Geistes, muthig und unternehmend. Sollten die Gegner aber ihn verschonen?

Die erste Verwickelung knüpfte sich an die Wiederbesetzung des erledigten Secretariats in dem Rath von respondido en la margen de su real mano: der König antwortet: "Segun mi theologia yo entiendo lo mismo que vos." Memorial p. 198.

1. Contarini, Questi Antonio Perez fu intimo et confidentissimo segretario di S. M. et maneggiava li più importanti et segreti negotii dello stato, onde dalla gran confidenza che in lui mostrava il re, cominciò ad assumersi maggiore autorità di quello che si conveniva.

Rtalien. Bereg wünschte bie Stelle mit ber feinen au berbinben und die Sache hatte von Seiten des Königs feine Schwierigkeit; Beleg und Quiroga befürworteten bie Uebertragung bes Amtes in bem ganzen Umfang, ben es hatte, an Bereg. Die Summe ber italienischen Beschäfte ware in die Sand von Bereg gekommen. Dagegen aber erklärte sich Graf Chinchon, weil in ber Geschäftsführung bie Befugnisse bes Secretairs und bes Prafibenten vermischt seien, die man scheiben muffe, und bewog ben Ronig, in bie neue Anordnung, bie er in biefem Sinne borfchlug, ju willigen; bem Secretariat wurde baburch offenbar ein großer Theil seines Werthes entzogen. 1 So aber wollte es Berez nicht annehmen. Man suchte ihn burch andere Zugeftandniffe zu befriedigen; aber er fühlte fich beleidigt und hatte fein Hehl barüber.2

Und schon fanden seine Feinde einen Mann, den sie ihm entgegensetzen konnten, den Cabinetssecretair des Königs, Matteo Basquez, welcher in dem Amte, die eingegangenen Borstellungen abzusondern, an ihre Behörden zu versenden, mit den Beschlüssen derselben wieder zu empfangen und dem Könige zu endlicher Entscheidung vorzulegen, dessen volle Gunst und einen bedeutenden Einfluß erworben hatte. Der Graf von Barajas und der Beichtvater des Königs unterstützten ihn. In ähnlicher Stellung wie Perez war Basquez von einer durchaus verschiedenen Sinnesweise, wortkarg, geheimnisvoll, umständlich, nur immer mit seinem

÷

<sup>1.</sup> Ant. herrera, Historia del mundo, III, 276. Durch herrera werben bie buntlen Stellen bes Memorials von Berez 202 erft verstänblich.

Ehrgeiz, ber auf firchliche Burben gerichtet war, beschäftigt, wenig geneigt. Anbere au förbern, eber ihnen schlechte Dienfte ju leiften. Ginft ift er fo weit gegangen, an ein Schreiben, bas aus bem Cabinet an Berez gerichtet warb, ein Pasquill von seiner eigenen Sand anzuhängen. Wer sollte glauben, daß Philipp biefes Papier mit Reugier ergriff, las, als von ber Hand seines Secretairs anerkannte und ihn bennoch nicht beftrafte! Bei Basquez vor allem fanben nun die Hinterbliebenen Escovedo's Unterstützung, als sie bie Ermorbung beffelben zur Sprache brachten, bie fie ber Fürstin Choli und Antonio Bereg zugleich Schuld gaben. Sie behaupteten, bag amischen biesen ein anstogiges Berbaltnik bestehe und Escovedo von ihnen bem Tode geweiht worben sei, weil er sich barüber migbilligend geäußert habe. Perez, welcher bie Meinung hegte, bag man ihm nichts beweisen könne, und überdies auf ben König gablte, wunschte eine unverweilte Untersuchung. Der König mochte bies jeboch für fich felbst bebenklich finden; er ließ gescheben, bag ber Brafibent bes Rathes von Caftilien in bas Gebeimniß gezogen wurde, ber bann sowohl ben jungen Escovedo als Basquez zur Rube verwies. Hierdurch ermuthigt, griffen die Fürstin und Perez ihren Gegner an; die Fürstin forberte Gerechtigfeit wegen ber ihr jugefügten Beleibigung. Aber der König wollte auch Basquez, der allzu wichtige Sachen in ben Händen habe, nicht fallen laffen; er forberte bie Berföhnung bes Berez und ber Fürstin mit Basquez. Sie gaben ausweichenbe und felbst anzügliche Antworten, bie ben König verletten. Ueberdies aber: man glaubte ju bemerten, bag fie fich unter ben Großen eine Partei ju machen suchten, um bieselbe Basquez und bessen ebenfalls mächtigen Freunden entgegenzusetzen; alle alten Feindseligsteiten regten sich wieder: eine allgemeine Parteiung schien um dieser Angelegenheit willen bevorzustehen; sie nahm eine sehr weitanssehende Gestalt an.

hierauf ging ber König, ber ja felbst mehr, als bie Belt wußte, in die Sache verflochten war, auf bas ernftlichste mit fich zu Rathe; er hat gebeichtet und bas Sacrament genommen, ebe er feinen Entschluß faßte. Bor turgem, als Berez nach bem Tobe bes Marques von Belez flagte, er werbe nun ben gangen Sag ber Begner wegen feiner engen Freundschaft mit ihm zu tragen haben, batte Bhilipp benfelben mit ben Borten zu beruhigen gesucht, er. ber Rönig, werbe ibm nicht fehlen. Jest beschlof er, sowohl Bereg als bie Fürftin gefangen feten gu laffen. Giner ber Großen bes Reichs, ber Almirante von Caftilien warb beauftragt, die Fürstin, beren Herkunft Rudsicht forberte, nach ber Feste Binto abzuführen. Sie war bestürzt, ungebulbig, emport; niemals hatte fie erwartet, daß ber Rönig die Dienste und die Stellung ihres Gemahls so sehr vergessen würde, um ihr. während sie auf Genugthuung brang, eine Schmach anzuthun; sie mablte absichtlich bas schlechtefte Zimmer im Schloß zu ihrer Wohnung; fie wollte kaum

<sup>1.</sup> Dispaccio Veneto 29 Luglio 1579: Das Bahricheinichte, mas man angebe, ici: perche di poi li travagli di A. Perez (feine lette Antiage) egli con la Snra. Principessa andavano facendo congiure tirando della parte loro li principali di questi regni, per contraporsi alli fautori d'Escovedo e di Matteo Vasquez, a quali anco non mancano personaggi di molta importantia e principalmente i dependenti del Da. d'Alba.

Lebensmittel zu sich nehmen. Der König überließ sie ihrem Gram. Dagegen ruhte er nicht, bis Perez, ber von einem Alcalben bes Hoses in seinem Hause eingeschlossen wurde, ein Bersprechen, sich gegen Basquez friedlich betragen zu wollen, gegeben hatte.

Ein Ereigniß, bas bamals bas größte Auffehen machte und noch heute einen Gegenstand historischer Controverse bilbet.

Man hat es als eine Lösung ber Schwierigkeiten betrachtet, daß Philipp II Eifersucht gegen Perez empfunden habe. Aber die romanhaften Erzählungen darüber, die sich auf ein Verhältniß beziehen, das, wenn es je bestanden, längst vorüber war, können wir uns nicht entschließen anzunehmen. Wenn auf den König ein persönliches Motiv gewirkt hat, so möchte es eher darin liegen, daß er die Besorgniß empfand, in der Sache Escovedo's durch die Feindschaft des Perez zu weit geführt worden zu sein.

Wie konnte überhaupt aus jener Bundesgenossenschaft zwischen bem König, welcher die Justiz durch einen Meuchelmord vollziehen ließ, und dem Staatssecretair, der sich zu einer so verrätherischen Dienstleistung hergab, auf die Länge ein gutes Berhältniß bestehen! Der König hat vielleicht keine andere seiner Handlungen so schwer büßen mussen, wie diese; sie hat ihm sein Leben verbittert und nach dem Tode einen schlechten Ruf gemacht. Perez hatte auch in der Zeit seiner Ungnade noch Momente gehabt, wo er wieder zu einer großen Stellung berufen zu schein schein schein

<sup>1.</sup> Bermubez di Castro: Antonio Perez: Estudios historicos 1842 theilte einige Notizen aus den Processacten mit. Reicher und brauchbarer: Mignet: Antoine Perez et Philippe II. Sie ent-

er ist bann ber Bestechlichkeit und bes Migbrauchs bes königlichen Bertrauens angeklagt worben; unaufbörlich baben bie Kinder Escovedo's bie Blutschulb an ihm beimgesucht: er hat sich bem königlichen Gerichte entziehen wollen, aber bie erbarmungelofe Strenge beffelben nur um fo schwerer ju empfinden bekommen; es ift für uns unmöglich, ihn in biese bunklen Räume einer mit ber Gewalt verbunbenen Juftig, die von der Nachwelt wieder vor Gericht gezogen worben ift, zu begleiten; in Aragon werben wir ibm noch einmal begegnen; von ba ift er nach Frankreich entkommen. Denkwürdig bleibt es immer, wie bie von Jugend an ibm halten bie bestimmtesten Aussagen über ein anstößiges Verhältniß zwischen Berez und ber Flirftin. Die Flirftin war vor 25 Jahren verheirathet worben: Mutter von sechs Kindern; fürwahr nicht mehr jung — und burch ein Augenübel verunftaltet (tuerta); fie genog im Bublicum bes beften Rufes, und bie Beschulbigungen, bie nach ihrer Gefangennehmung verlauteten, wurden als Berläumbungen betrachtet (essendo, wie ber venezianische Botschafter sagt, generalmente tenuta per honestissima e continentissima donna 12 Aug. 1579): Perez lebte in einer gliichlichen, burch teine Gifersucht getrubten Ebe; - - bennoch: bie Ausfagen lauten febr bestimmt; und was ift nicht alles in ber Welt möglich! Auf biefen Confinien bes bofen Leumundes und bes Gerichts, ber Novelle und ber hiftorie wird man felbft burch Procegacten, auf welche ja Berleumbung Ginfluß haben tonnte, nicht volltommen überzeugt. Bereg batte immer gefürchtet, er würbe burch faliche Zeugniffe gestürzt Bur Ausbreitung jener Gerlichte bat er felbft - benn er war ruhmredig und wurde viel gefragt — Anlaß gegeben. Was aus anberen Ueberlieferungen beigebracht wirb, flößt noch weniger Butrauen ein. Es find, wie Bermubeg be Caftro fagt, Papiere, zwar burch Fabeln und Falfcheiten verunftaltet, welche aber bie weniger hiftorischen Actenftiide, bie man bat, burch neue Data erläntern - disfigurados con fabulas algunos, adulderada la verdad en otros, por malicia o por ignorancia — illustran con datos desconocidos las pocas pieças historicas, que han quedado. - Ber will ba bie Bahrheit unterscheiben! - Dabei bleibt es boch febr ber Mibe werth, Mignet gu lefen.

eingepflanzte Ergebenheit gegen ben König auch durch die Ungnade nicht ganz zu zerstören ift, wie er auch noch in dem französischen Exil immer an sich hält, kein Geheimnis verräth, keine ungehörigen Beschuldigungen vordringt, übrigens nur sich vertheidigt und nichts Härteres sagt als dies, daß er auch mehr zu sagen wisse; wie er ferner noch ganz und gar in der Erinnerung an den Hof und an sein Glück lebt, bis er zuletzt sein Geschäft sein läßt, Prinzen und Günftlingen Regeln zu geben, Regeln in der That voll tief greisenden Scharssinnes, von denen ich indeß nicht weiß, ob sie Jemandem nützlicher gewesen sind, als ihm selber.

## Philipps II zweites Ministerium.

Bon ber Bolitik Philipps II bietet sich an bieser Stelle eine allgemeine Bemerkung bar. In ben ersten zwanzig Jahren seiner Regierung gingen seine Bemühungen auf den Frieden und die Erhaltung der bestehenden Berhältnisse. Wenn er mit Flandern Arieg führte, so trat ihm hier eine Rebellion entgegen, die er allerdings veranlaßt hatte, aber immer eine Rebellion. Hier war ihm der Arieg nur ein Mittel, seine Gewalt und die katholische Religion zu erhalten. Uebrigens aber vermißte man damals den Ehrgeiz und die kühnen Absichten seines Baters in ihm. Dies war's, was Don

<sup>1.</sup> In einem hanbschriftlichen Aussatz: "Discorso bellissimo di quello devon fare i favoriti", sinben wir, mit weichem Beisall man biese Cartas aufnahm: con tanto e così continuo applauso! "Mi fu", sagt ber Autor, "al fine data questa lettera per cosa unica e singolare, et chi me la diede, come pretiosissima gioia me la porse." Die Lettera ist aus ben Cartas.

Carlos befonders tadelnswerth und ihrer Ahnen unwürdig fand. Die Benezianer dagegen, die Italiener finden gerade bies lobenswürdig. Sei es nun das Eine oder das Andere, Alle erkennen es an.

Bas biefen Fürsten eigentlich in ben Sag ber Welt gebracht hat, ber sein Anbenken belaftet, ift in feinen letten zwanzig Jahren geschehen. Da hat er Bortugal erobert und England mit der Armada angefallen: ba bat er feine hand in allen inneren Bewegungen Frankreichs gehabt und biefes Königreich an fein Haus zu bringen unternommen: ba bat er die Riederlande mit unaufbörlichen beftigen und gludlichen Kriegen bedrängt; da hat er auch die Freiheit von Aragon vernichtet und die Kräfte seines Reiches bis auf ben Grund erschöpft. Da fürchtete Europa zugleich feinen Zwed und feine Mittel: Die Mittel, jene binterlistigen Runftgriffe, die man ibm Schuld gab, gefest auch. er batte sich ihrer nicht bebient; etwa Briefe wie jener, in welchem er; obwohl ber am meisten katholische Kürst, bem protestantischen Bringen von Bearn Gelb angeboten baben sollte, bamit er Heinrich III angriffe, ein Schreiben, an welchem man die Hand bes Ibiaquez erkannte; ben Zweck, eine Universalmonarchie aufzurichten. Die Ibee bes politischen Gleichgewichts batte sich bamals auf eine eigenthumliche Weise entwickelt. Man wünschte, bag zwei große Mächte einander ziemlich gleich gewaltig gegenüber steben möchten, so bag bie geringeren immer bei ber einen ober

<sup>1.</sup> Discorso al Sr. Landi: "essendo questo regno pervenuto nel presente re di Spagna tanto amico et desideroso della pace et particolarmente d'Italia."

bei ber anberen Schutz fänben. Die Zertrümmerung biefes Gleichgewichts, welches Philipp II ohne Zweifel anstrebte, schien unmittelbar zur Universalmonarchie zu führen. Es geschah, daß er allmählich von ganz Europa gehaßt und gefürchtet ward, von benen, die er angriff, und von benen, die seine Größe von fern bedrohte.

Gin wefentliches Moment ber veranberten Bolitif bilbete ber Bechfel ber Minifter.

In bem Gebränge ber spanischen Parteiungen, ehe noch ber Sturm über Perez und die Fürstin ausbrach, hatte Philipp bereits Sorge getragen, die Lücke auszusüllen, die dadurch in seiner Staatsverwaltung entstehen mußte. Er richtete sein Augenmerk aus einen Nichtspanier, den Cardinal Granvella, der im Ansang der Regierung vor der Gunst des Ruh Gomez zurückgewichen war und seit seiner Entsernung aus den Niederlanden sich in Rom aushielt. Ohne mit irgend Jemand darüber zu berathen, sud Philipp benselben ein, ihm die Last der Geschäfte tragen und ihrer Unsordnung steuern zu helsen, wozu mittelmäßige Geister nicht mehr fähig seien. Granvella zögerte keinen Augenblick, dem Ruse zu solgen; er besand sich schon in Spanien, als jene Berhaftungen vorgenommen wurden; wenige Tage darauf tras er in dem Escurial ein.<sup>2</sup> Bon den vornehmen Spa-

Perty: Que se conserven en ygual peso para balanças, en que los demas se ygualen y contrapesen para su conservacion.

<sup>2.</sup> Dispaccio Veneto: La venuta del Cl. Granvella è malissimo intesa da questi altri ministri principali, che di gia tutti si son congiurati contro lui (es ist bie Rebe von ber Beit, ese er noch anlangte.)

niern warb er mit Mistrauen und Wiberwillen empfangen; sie schienen alle gegen ihn Partei zu machen; gleich in den ersten Tagen fand er Anlaß, sich von dem König versprechen zu lassen, daß er keiner Klage gegen ihn Glauben schenken wolle, ehe er ihn selbst darüber vernommen habe. Gestissentlich hielt er sich von den inneren castilianischen Angelegenheiten sern. Ihm wurde jenes in seinen Besugnissen verstärkte Präsidium des Rathes von Italien übertragen; im Staatsrath erschien er bei der Abwesenheit des Herzogs von Alba als das älteste Mitglied; in allen auswärtigen Angelegenheiten führte er das entscheidende Wort; der König arbeitete darin mit keinem Anderen.

In welchem Sinne Granvella seinen Einfluß aussibte, ergiebt sich barans, baß auf seinen Rath — benn basselbe sei bei ben Fürsten in Italien gebräuchlich — ein Preis auf ben Kopf bes Prinzen von Oranien gesetzt wurde. Wenn Philipp II früher nichts weniger liebte als die Pläne der Guisen, welche England und Schottland, Frankreich und die Riederlande zugleich umfaßten, und als jene Verdindung Don Johanns mit ihnen, deren wir gedacht, so war es doch eben diese Verdindung, die seine Minister nunmehr in seinem Namen aufnahmen, und auf eben diese Pläne ging er nun selber ein. Unch an dem Beschluß, die portugiessische Erbsolgestreitigkeit durch die Wassen Antheil; er blieb

<sup>1.</sup> Disp. di Morosini 1580. 27 Febr. Si dice che S. M. a questo (bie triegerijoen Borbereitungen und die Ernennung Moc's) sia gagliardamente persuaso dal Sr. Cl. Granvella.

<sup>2.</sup> Senbung bes Alonfo be Sotomapor nach Frankreich, bei Ca-brera 1009.

in Mabrid, als sich Philipp II bahin begab, und die Gesandten, beren Begleitung dieser König nicht wünschte, wurden,
eben nicht zu ihrem Bergnügen, an ihn gewiesen. Sie ließen
es sich jedoch gefallen, wie der kaiserliche sagt, weil ihnen
bieser Cardinal sehr nützlich werden könne.

Granvella war ein Mann von hober Geftalt, ber auch in seinem Alter, festen Schrittes einhertretend, eine ftattliche Figur machte; wie ber Carbinal von Lothringen, mit bem Ausbruck überlegener Intelligeng auf feiner Stirn; offen, entschlossen und muthvoll. Dem bebächtigen König war er fast zu eifrig und unternehmenb. Den spanischen Staaterath tonnte er mit nichten fo gang, wie er wunfchte, beherrschen; von der Nation ward er immer als ein Fremder angeseben. Er hatte fich eine Autorität versprochen, wie fie fein Bater unter Carl V ausgeübt hatte. Auch er aber bekam bie Schwankungen biefes Hofes zu empfinden; fein vorwaltenber Einfluß hat nicht über bas Jahr 1584 binaus gebauert. Er hatte bamals bewirft, Bfirbe bes Generalates be Mar, die ber Abmiralstelle im Mittelmeere, nach bem Tobe Garcia be Tolebo's an Joh. Andrea Doria übertragen wurde. Auf die Spanier machte bas besonders beshalb einen unangenehmen Eindrud. weil ein Spanier lebte, ber Marques be St. Eruz, ber sich burch maritime Helbenthaten einen größeren und unbeftrittenen Ruf erworben hatte. Man brachte jur Sprache, bag bamals auch der Gubernator von Mailand, der Vicekonig von Sicilien Italiener waren. Wolle ber König, wie in feinem oberften Rath, so auch in ben nachsten hohen Stellen Mus-

1. Sarrazin bei Gacharb, Relations LXXIV.

länder ben Gingeborenen porziehen? Man griff bie Bevorzugung Doria's in Schmähschriften an, zuerst in lateinischer, bann auch in spanischer Sprache; sie wurden an bie Thur bes Balaftes angebeftet. Auch auf mancherlei andere Beife gab sich die Berftimmung ber Nation kund; ber Rönig glaubte, er burfe fie nicht weiter geben laffen. 208 ber Marques be St. Eruz im Januar 1584 am Hofe erschien, warb er von Allem, was Namen hatte, zur Aubienz bei bem Ronig begleitet; biefer hielt für gut, ihm eine glanzenbe Benugthnung zu geben: beim Abschied sprach er bas Bort aus: Coprios (bebeckt Euch), wodurch er ihn in ben Rang ber Granben erhob. Balb barauf übertrug er ihm bas Generalat auf bem Ocean, welches bamals auch bie portugiesischen Ruften begriff. Granvella bat wirklich ben Gedanken gehegt — wir können baran nicht zweifeln, ba er fich selbst barüber ausgesprochen bat. — baf bie Herrschaft ber Monarcie ben Castilianern nicht allein gebühre, bag bie Italiener zur Theilnahme an berfelben berbeigezogen und baburch enger an bas Ganze gefnüpft werben follten.2 Es bilbet ein Moment in ber Geschichte ber Monarchie, bag biefer Gebanke fich fo wenig Bahn brechen kounte und Demonstrationen ber Castilianer, bie in biesem Falle nicht mbegründet waren, hervorrief. Der König scheint es bem Carbinal fibel genommen zu haben, bag er burch seinen Rath in Berlegenheit gerathen war; biefer bemerkte

<sup>1.</sup> Dispacci Veneti.

<sup>2.</sup> Bergi. sein Schreiben Spt. 1581 bei Groen v. Brinsterer: Archives T. VIII. p. 12. je me souviens avoir escrip ta S. M. plus d'une fois doi Italie, que les Castillans veullent tout et que je me doute, qu'à la fin ils perdront tout.

balb eine Abnahme ber gewohnten Gnabe. Er vermochte Santoio, ben vertrauten Kammerbiener, bem König einmal bavon zu sprechen. Ansangs antwortete ber König nicht; Santoio kam barauf zurück, Philipp sagte nur, er habe verstanden. — Granvella warb von den Geschäften nicht ausgeschlossen, aber er genoß nicht mehr das volle Bertrauen und übte nicht mehr den bisherigen Einfluß aus. Man meinte seitdem, er bereue, Rom und Italien verlassen zu haben.

Bhilipp fab in ber Bebandlung ber Geschäfte eine Sache bes eigensten perfonlichen Bertrauens. Diefer Santoio. ber bie Eingaben in Empfang nahm, bie Aubienzen vermittelte, zuweilen auch mindliche Auftrage ausrichtete, war ein Mann von Bebeutung. Durch Bescheibenheit und eingebendes Befen wußte er Jebermann zu befriedigen. Er vermittelte es wohl, wenn ber Konia wichtige Fragen böheren Beamten bes Staats und Hofes vorlegen ließ und biefe bann ihre Gutachten abgaben. Bei ber perfonlichen Behandlung ber Geschäfte gemahrte fein Anberer bem König so große Genugthuung, wie ber Großcomthur von Castilien Don Juan be Zuniga, ber nach Granvella bas Meifte vermochte. Um ihn zu unterftuten, wurde eine Runta gebilbet, welche bie aus ben verschiebenen Rathscollegien eingehenden Gutachten mit ihm zu prüfen und bem König barüber zu berichten hatte. Gine Zeit lang war Matteo Basquez Secretair biefer Junta, wodurch er noch machtiger wurde, ale er gewesen war; aber auch seine Bunft hielt nicht bis zu Enbe aus. Man behauptet, er habe in Rom Versuche gemacht, sich ben Carbinalshut zu verschaffen, ohne daß er dem König davon Mittheilung gegeben hätte. Philipp II haßte nichts mehr, als Unterhandlungen seiner vertrauten Beamten hinter seinem Rücken: er wollte seitdem Basquez nicht wieder sehen. Dagegen blieb der Großcomthur dis zu seinem Tode in voller Gnade; Philipp II empfand denselben auf das tiefste; er ließ in den Kirchen beten, daß Gott ihm diesen Berlust ersehen möge. Die Junta blied jedoch bestehen: sie versammelte sich meistens dei Nacht und im Palast; denn sie sollte geheim bleiben und ist es geblieben; immer mehr vershülte sich der Ursprung der Entschlässe, welche die Welt bewegten, in geheimnisvolles Dunkel.

Diese nächtliche Junta war bie Einrichtung, burch welche Biaquez und Moura zu überwiegenbem Ginfluß gelangten.

Don Juan Ibiaquez hatte in seiner Jugend in Diensten bes Don Carlos gestanden und war dann in den italienischen Geschäften gebraucht worden; er kam mit Granzvella, gegen den Willen von Perez, nach Spanien zurück. Ein würdiger Mann von vollendeter Geschäftskenntniß, der durch keine Leidenschaft, noch Liebhaberei gestört, oder zu Ueberschreitungen seiner Pflicht veranlaßt wurde. Er war unbestechlich, ans dem stolzen Grundsat, daß es einem Evelmann, wie er, nicht gezieme, seine Gunst zu verkausen. Dem König schloß er sich in äußerer Mäßigung, langsamer Bedachtsamkeit, Verschwiegenheit und katholischem Eiser vollsommen an; er schien ein Abbild von ihm zu sein.

<sup>1.</sup> Herrera, Historia del mundo II, 447 und besonders III, 138. Die Relationen geben feine beutliche Notiz.

<sup>2.</sup> Gianfigliazzi: Merita somma laude dell' esser incorruttibilissimo essendo (questa) la principal vertu; — fa profes-

Christoval Moura, früher in Diensten ber Königin Robanna von Vortugal und in ihrem Testamente bem Könige empfoblen, wurde nach und nach, wie eine Relation fagt, bie Seele Bhilipps. Babrend ibn Philipp nicht genng preisen konnte: "er habe nie einen Menschen gefunden, fo geeignet, ibm bie wichtigften Sachen anzuvertrauen, noch fo gefetslich gegen Gott und seinen König, noch so entfernt von Shrbegier und Beig", 1 bewunderte ihn auch die übrige Welt, daß er biefen in späteren Jahren fast unzugänglichen Fürften bennoch burch Dienste und Mägigung sich so gang zu eigen zu machen gewuft babe. 2 Vornehmlich mit Moura und Ibiaquez ist die Unternehmung der Armada berathen wor-Nicht übel stellte fie Contarini im Jahre 1593 einander gegenüber. "Ibiaquez", fagt er, "ber fich viel in ber Welt umgesehen, weiß benen, bie mit ihm unterhandeln, febr wohl zu genügen. Moura, ein Bortugiese, ber nie aus ber Halbinsel gekommen, ift uuzugänglicher und barter. Jener, ber lange als Staatssecretair gearbeitet, ift unterrichteter über die auswärtigen Angelegenheiten: biefer, ber bei ber Eroberung von Portugal vorzügliche Thätigkeit gezeigt hat, ift bem Könige angenehmer. Jenen empfehlen langere Dienste, größere Erfahrung: biefem nütt es, bag er in ber Rammer Seiner Majestät angestellt ift, bag er fich häufig um ben König befindet.8 Beibe kommen barin

sione di gentilhuomo nobile; si dimostra molto cattolico, amatore degli huomini veridici e modesti.

<sup>1.</sup> Die Worte Bhilipps bei Gonzalo Davila: Felipe III, p. 13.

<sup>2.</sup> Cabrera 1045: Muchos servicios y su moderacion le conservó siempre bien visto.

<sup>3.</sup> Contarini: L'uno, che è Don Giovanni, è Biscaino:

überein, daß sie den König nur in bringenden Fällen mit etwas Neuem behelligen, daß sie alle Geschäfte, alle wichtigen Beschlüsse so lange hinziehen als möglich. Das burch auch gefallen sie Seiner Majestät. Er beweist es ihnen nicht allein, indem er sie reichlich bedenkt, sondern vorzüglich, indem er ihnen ein ausschließendes Bertrauen widmet. Dem Staatsrathe werden nur Sachen von minderem Belang vorgelegt und er vermag nichts. Alles Wichtige wird nur von diesen Beiden in Berathung gesnommen."

## 5. Philipp III und Lerma.

Mit großer Bekimmerniß starb Philipp II. Er sah noch, wie Woura die Schlissel seines Amtes an den Günstling des Prinzen aushändigte; der letzte Besehl, den er unfreiwillig gab, war diese Aushändigung; man verschonte den Sterbenden nicht; er mußte noch die Gewalt an denjenigen übergehen sehen, dessen Einfluß er am meisten gefürchtet.

l'altro è Portoghese. Quello ha la cura delle cose d'Italia: questo di Portugallo e delle Indie. Quello per essere stato per il mondo, da maggiore satisfattione a i negotianti: questo per non essere mai uscito di Spagna è più austero e difficile. — — Quello per la lunghezza della servitù è più stimato: questo per godere l'officio della camera di S. M. ha più spesso occasione di trovarsi (appresso): quello per le lunghe esperienze è più adoperato. — — Il consiglio di stato et gli altri consigli di S. M. non hanno alcuna parte nelle cose importanti che alla giornata occorrono, ma solamente li sono delegate alcune di poco momento.

1. Davila: Felipe III, lib. II, p. 40.

Es gehört eine Art Resignation bazu, daß ein neu eintretender Regent sich entschließe, ganz der Nachfolger seines Borgängers zu sein. Lange vor ihrer Thronbesteigung pslegen sich Fürsten ein Leben gebildet zu haben, das ihnen angemessen ist. Dieses, nicht ein fremdes, nicht ihres Bakers Leben, setzen sie fort. Hatte Philipp II nicht auch so gethan? Auch er hatte den Hof, der ihm zu persönslichen Diensten beigegeben worden, auf den Staat sibergetragen. So that nun auch sein Sohn: sie thun alle so.

Als Philipp II einige Jahre früher, um feinem Brinzen einen Hofftaat zu geben, sich Leute von guter Herfunft, gutem Ruf, und boch Leute, die nicht selbständig waren, aussuchte, fielen seine Mugen auch auf einen Bofling, ber nicht viel besaß und boch seine Gläubiger zu befriedigen, 1 seine Schwestern wohl zu verheirathen und sich selbst freigebig zu zeigen wußte, auf ben Grafen von Lerma. stellte er unter ben Uebrigen an; boch balb warb berfelbe ben Anberen überlegen. Die Marchesana von Baglio 2 und ber Kammerjunker Muriel, beibe auch in bes Prinzen Gunft, waren ihm zu Diensten. Er wußte bem Bringen aus feinen kleinen Berlegenheiten zu helfen; man hat bemerkt, wie er ben Hofnarren, bem bieser ein neues Rleib versprochen und es bann nicht geben konnte, ber nun mit ungeftumem und beigenbem Scherz auf fein Geschent brang, wie er auch biesen zu befriedigen nicht versäumte. Die hauptsache aber war, bag er einen unmittelbaren Ginflug ber Perfon auf

<sup>1.</sup> Bericht Abevenhillers von 1606: Bie Lerma "pleito de accreditores" vermieben. Annales Ferdin. VI, 3040.

<sup>2.</sup> Bei Rhevenhiller: Die Marchesa della Valle "bie nit klein Ursach baß er in bieser Privanz."

bie Person gestend machte, der weiter nicht zu erklären. Da half es nichts, daß der König Lerma zu dem Birehnat von Balencia entsernte: gerade die Entsernung, der geheime Brieswechsel, zuweisen ein artiges Geschenk reizten den Prinzen nur mehr; als Lerma zurücksam, war er der erklärte Günftling desselben. Wie Philipp III den Thron bestieg, blied kein Zweisel über die Zukunst. Seine erste königliche Handlung war, daß er den Schwur Lerma's empfing; sein erster Besehl, ein Besehl ohne Gleichen, sagte, daß Lerma's Unterschrift so gut sein und so viel gesten sollte, wie des Königs eigene; diesem galten die ersten Gnaden, die er erwies; an dem Todestage des alten Königs zeigte sich, daß Lerma das Alles in Allem bei dem neuen geworden.

Don Franz Gomez be Sanboval h Roias, erst Graf, bann Herzog zu Lerma, gehörte zu jenen Menschen, welche zu scheinen wissen. Auf sein Aeußeres, auf Haar und Bart, konnte Niemand größere Sorgfalt wenden. Er war schon bei Jahren, doch sah man's ihm nicht an. Er hatte wenig wahre Wissenschaft, doch schien er alle Studien theoretisch und praktisch inne zu haben. Jene Taktik hochzestellter Staatsmänner, Alle, welche vor sie kommen, mit Genugthuung zu entlassen, verstand er vollkommen, und die am meisten Beleidigten entließ er am meisten befriedigt.

1. Relatione della vita etc.: Niuno si dubitava d'altro se non che havesse da essere potentissimo, et così fu tanta la moltitudine della gente che concorse a visitarlo et a servirlo, che bastò per isbigottire li altri pretensori.

2. Relatione della vita etc.: La piacevolezza del privato è così grande che quel che Tito diceva, "neminem e conspectu suo tristem discedere", fa al proposito, che a chi con l'opere

biller nicht ganz.

Er erschien freigebig und glänzend; er hatte eine königliche Manier, zu leben.

Seine Gewalt über ben Staat bernhte hauptsächlich auf ber Consulta bes Königs, auf jenem geheimsten Rath, in welchem alle Beschlüsse der Behörben geprüft umb entweber angenommen ober ermäßigt ober verworsen wurden, von welchem die Initiative zur Austheilung aller Gnaben ausging. Hier arbeitete Lerma mit dem Könige; eben hier, wo früher der Sitz der königlichen, war nun der Sitz der ministeriellen Unumschränktheit; die Beschlüsse sammtlich schrieben sich wesentlich von Lerma her.

So viel vermochte der perfonliche Einfluß, den er über Mit Unrube. Sorge und Gifersucht ben Könia gewonnen. mar er bemüht, benselben ausschließend zu behaupten. fürchtete bald von ber öftreichischen Gemahlin seines Fürften, balb von ber alten Raiferin, ber Schwester Philipps II, welche noch zu Mabrid lebte und nicht eben seine Freundin war. Er wollte nicht, bag die beiben Muhmen allein ober beutsch mit einander sprächen; er soll auch barum ben Bof nach Ballabolid verlegt haben, um fie zu trennen. Er ging so weit, ber Königin ernstlich zu gebieten, niemals, selbst nicht im Bett, mit ihrem Gemahl von Geschäften zu reben, so bag biese in ber Qual unerträglicher Beschränkungen, auf allen Seiten gehemmt, oft munichte, lieber Rlofterfrau zu Gräz zu sein, von wo sie war, als hier zu Lande non si può dar sodisfattione, si dia con le parole. - Rhenerhiller flicht mitten in sein Deutsch folgende spanische Worte von ibm ein: Lerma sei suspechoso, codiciosissimo, y para sacar un gusto suyo no mirara cosa alcuna, p. 3041. Wir glauben inbest Theven-

Abnigin. 1 — Selbst Muriel und die Baglio schienen Lerma nicht zuverläffig genug; er hielt am Enbe für bas Befte. fie zu entfernen. Nur bem Beichtvater, Frab Gasvar be Corbova, einem Menschen, ber in zerrissener Kappe und zerriffenen Schuhen ging, und ber weber Talent noch Reigung zur Staatsverwaltung hatte, nur biefem traute er; anch war ihm berfelbe ganz ergeben.2 Dann hatte er einen jungen Bagen von zwanzig Jahren, Robrigo Calberon, in feinem Saufe: unverbroffen, gewandt, geschmeibig, völlig ibm eigen; ben beförberte er zu bem vergolbeten Schluffel und bes Königs täglicher Gefellschaft; er gab ihm bas Secretariat ber Confulta. Diefer Mensch, wie übermuthig, unverschämt und gelbgierig er auch war, wußte boch ben Rönig zu fesseln; aber einen Berrn mußte er haben: er war nichts als ein geschmeibiger Bedienter, ohne höhere Absichten: er gebrauchte seine Stellung immer zu Lerma's Bortheil. Auch sonst war ber König mit Leuten umgeben, bie Lerma mehr angeborten, als ihm felber. Bis zum Unglaublichen blieb er bem Bunftling unterthan. bemerkte einmal, daß er ihm einen kleinen Widerstand entgegenzuseten beschloß: bei bem ersten Bersuche fah man Er konnte ihm kein Geibn am ganzen Leibe erzittern.

<sup>1.</sup> Sauptfächlich Rhevenhiller VI, 3040. Rel. della vita etc.: Con l'imperatrice, che sia in cielo, hebbe S. E. alcuni dispareri: — ma sendo egli così gran potente et quella principessa lontana del mondo, li fu agevole il tutto vincere.

<sup>2.</sup> Relat. della vita etc.: Credesi per acquistare la gratia del duca sotto ombra et colore di santità fusse instrumento di persuadere al re cio che il duce desidera et vuole.

heimniß verschweigen. Man Kagte Lerma magischer Mittel an.

Für biesen war die Erwerbung der königlichen Gunst der Erwerbung des Reiches selber gleich. Der junge König bot seine Audienzen vergebens an: vergebens stand er ost an die Tasel gelehnt, um Bittende zu erwarten: dagegen trachtete Alles, Gehör bei dem vorwaltenden Minister zu haben; er ließ Monate lang darauf warten. Lerma machte sich zum eigentlichen Mittelpunkte des Reiches und regierte es in seinem Interesse.

Zunächst besetzte er die wichtigsten Stellen mit eigenen Geschöpfen.<sup>2</sup> Hätte Loaisa, Erzbischof von Toledo und Lehrmeister des Prinzen, die Berruchtheit gehabt, die man ihm Schuld gibt, diesen sich zum Gehorsam erziehen zu wollen, so hätte er den verdienten Lohn erhalten, als noch in dem Escurial Lerma ihm meldete, der König zwar verlasse das Kloster, er aber möge nur zurückbleiben, um ein paar Altäre zu weihen: er hätte sein Werk zu seinem Berderben in den Händen seines Feindes gedeihen sehen. Er starb bald darauf: man sagt, aus Verdruß. Da entsernte Lerma auch den bisherigen Großinquisitor, Portocarrero. Beide Aemter, von denen das eine durch ererbtes Ansehen, das andere durch wahre Macht den Klerus in

<sup>1.</sup> Ernftliche Meinung bes jüngeren Rhevenhiller.

<sup>2.</sup> Relat. della vita etc.: Ha saputo il duca così ben fare i fatti suoi che ha mutato et ritornato da alto a basso tutti i creati del palazzo et ha posto intorno al re huomini che del tutto son sue fatture: et se qualchuno de creati vecchi, come Don Henrico Guzman, è rimasto di essere con S. M. famigliare, è molto certo che cercò prima et ottenne il favore del duca

Ergebenheit hielt, gab er seinem Obeim Bernarbo be Das Prafibium im Rathe von Caftilien und Sanboval. mit ibm bie Leitung ber bürgerlichen Geschäfte verlor Robrigo Bazquez, ber fie fo lange verwaltet. Siefür erfab sich Lerma einen Mann, ber sich burch seine Theilnahme an ben Rriegszügen Don Johanns einen Namen, burch eine gludliche Heirath, beren Glud ihm Niemand geweissat batte, — benn er schien eine Welt von Fleisch, — Bermögen. und burch bie ftrenge Verwaltung zu Gunften ber toniglichen Gerechtsame Ansehen auch bei Philipp II erworben: Miranba, aus bem Haufe Zuniga. Durch eine Berheirathung ibrer Kinder zog ihn Lerma völlig in sein Interesse: Miranda ließ fich, was für einen ehrliebenben Mann am fowersten fein wirb, Gingriffe in seinen Geschäftetreis von ibm gefallen; 1 warb er boch indeg täglich reicher und gelangte täglich zu größerem Glanz! Bon ben beiben Ministern, Die bisher hauptfächlich bie Geschäfte vermaltet hatten, ward ber eine, Moura, jum Bicefonig von Bortugal ernannt und baburch entfernt; ber andere, Juan Ibiaquez. fand sich in ber Nothwendigkeit, eine geringere Rolle als bisher zu spielen. Er zeigte sich zurückaltenb, vorsichtig, schweigsam; über Dinge, an benen ber Minister ein Interesse nehmen konnte, wagte er kaum zu reben: bochstens mit einem Achselzucken gab er seine Meinung zu erkennen; er sprach biese nur bann aus, wenn er ausbrücklich barum gefragt ward; auch so aber verschaffte ihm bie Geschäfts= fenntniff, die er befag, und fein gefundes Urtheil Anfeben

<sup>1.</sup> Relatione: Vero è che alcune et molte volte il duca s'intromette nelli negotii con poca dignità del conte.

und Ginfluß. Nach einigen Jahren tam es boch wieber fo weit. bak bie ganze Laft ber Beschäfte auf feinen Schultern rubte. Der Herzog von Lerma schien ihn zu lieben und nicht entbebren zu können, er nahm ihn auf die Reisen bes Hofes Ibiaquez war ein Staatsbeamter burch und burch; in Brivatangelegenheiten hatte man nichts von ihm weder au fürchten noch ju hoffen: nur bem König und bem Staat zu bienen war er befliffen. Bor allen Anderen ist er es gewesen, ber die unter Philipp II der Monarchie gegebene Einrichtung aufrecht erhalten bat. 1 - Frang Ibiaquez, Juans Bruber, Secretair im Staatsrath, mochte nicht fo nachgiebig fein; ober schien fein Amt so wichtig, bag es nur einem völlig Ergebenen gelaffen werben burfte? Lerma entfernte ibn. Und indem er sich nun nach einem klugen und entschlossenen Manne für biefen Bosten umfah, fo ge schah, daß zugleich ein gewisser Franchezza alle Nete ausfvannte, ibn au gewinnen; ein Menfc, ber burch bie indischen Reichthumer seiner Gemablin2 bei ber übrigen Welt, burch vorzügliche Thätigkeit in ben gragonesischen

- 1. Suono: non fa cosa pur ninima per favori alcuno conosciuto per testa, che poco possi ad altri giova, che al re solo. Soranzo: questa a il peso di tutte le faccende che corrono.
- 2. Relatione: Figliuola di un calzettaro di Alcala de Henares, che era tornato dall'Indie con molta robba. Le prime occasioni che hebbe di farsi conoscere furono del 1585 nella corte di Monzon, ove come più vecchio protonotario di Aragona fu impiegato in quei negotii et mostrossi huomo da molto. Partissi poi (1599) il re di Valenza et andossene a Barcellona per tenervi i corti di Catalani, et il duca di Lerma introdusse in quel negotio il segretario Franchezza, come pratico che n'era et conosceva li humori di Catalani. Di tutto diede al duca buon conto et molta sodisfattione.

umd catalonischen Cortes bei den Behörden der Regierung ein nicht geringes Ansehen erlangt hatte, und indem er nun bei denselben Lerma's Bortheil wahrnahm, auch dessen Bohlwollen davontrug. Lerma gab ihm jenes Secretariat; er hatte an ihm einen zugleich unermüdet thätigen und unsverbrüchlich ergebenen Gehülfen.

Lerma unternahm nicht etwa, alle Staatsangelegenbeiten nach seinem Gutbünken zu verwalten: er überließ bieselben großentheils bem Staatsrath; 1 ober er fette fich eine Junta, auf die er Bertrauen batte, zur Berathung Die Sachen ber Gnabe, bie Besetzung ber zusammen. Stellen, Alles, mas perfönlich ift, behielt er fich ausschliegend felber vor. Er behandelte auch die, welche er unterbrückte, mit einer gewiffen Grofartigfeit; er ließ ihnen Titel und Sinkommen, aber er unterbrückte, er entfernte fie. Allem erhob er sein Geschlecht. Sein Bruber wurde in Balencia, fein Schwager, Lemos, in Reapel Bicekonig; von seinen Schwiegersöhnen ward ber eine General ber spanischen Galeeren, ber anbere Prafibent von Inbien; fein Obeim. Borja, marb Bräfibent im Rathe von Bortugal. Mit Mendozen und Guzmanen verschwägerte er sich sehr balb. Bon Jenen wurde Einer Prafibent von Italien und ein Anderer kam in die Rammer bes Königs; ein Guzman ward Oberftallmeifter. Raum war ein Infant geboren, fo ward er ber Schwester Lerma's in Obhut gegeben. Auch feinen Söhnen fing er allmählich an hohe Würben ertheilen ju laffen. Die wichtigften Memter bes Reiches

<sup>1.</sup> Soranzo 1610: Nelle cose di stato si rimette a quello vien consigliato dai consiglieri.

waren gleichsam als ein Familienbesitz an bies Haus verstheilt.

Wie ganz anders wurde bann gar bald bieser Hof, als Philipps II Hof gewesen! Ein mit der königlichen Macht bekleideter Günftling: ein großes abeliches Geschlecht an der Spige der Dinge: der Zutritt zu dem Könige den Granden eröffnet.

Wir werben sehen, wie die Granden ihre Selbständigkeit verloren, ihren kriegerischen Intentionen untreu wurden und sich darauf beschränkten, prächtig zu leben. In dieser Pracht wetteisernd, kamen sie an den Hof zurück. Da sinben wir Familienhäupter, die nicht anders als mit zwanzig Carrossen, von Schaaren Edelleuten begleitet, ihre Besuche machen. Die Damen werden von ihrem Stallmeister, der zu Pferde, und von allen Edelleuten ihres Hauses begleitet. Durch die Wechselwirkung des Hoses und der Granden bildet sich eine sonderbare Mischung von Ceremoniel und Luxus aus, die lange Zeit das Wesen vieler europäischen Höse ausgemacht hat, die aber vorzüglich in Spanien eines

- 1. Ottaviano Buono, Relatione del 1602. Apparentato con grandi per il matrimonio di tre sue figlie e di una sua nipote si po dire che habbi posta la radice di sua grandezza nei piu fertili terreni di tutta la Spagna.
  - 2. Bassompierre Journal de ma vie, p. 536; von Ossuna.
- 3. Relatione di 1611: Le signore per servitio loro tengono le donne che vogliono: ma sempre hanno quattro o sei gentilhuomini, che non servono ad altro che ad accompagnarle fuori et assistono alle visite, non ostante che menano ancora seco tutti gli altri gentilhuomini officiali di casa, come maggiordome, mastro di stalla et gli altri. Tengono ancora per servitio loro due palafrenieri et almeno quattro paggi. Per uscir di casa tutti hanno sedie e cocchio.

Blides werth ift. Sie hängt unmittelbar mit ber Stellung und Gefinnung Lerma's zusammen.

Was ist es für eine sonderbare Ceremonie, mit ber jebes Mal die Abreise des Hofes angekündigt wird! Tages anvor erhebt fich unter bem Bortritt von Trompetern schon ein Theil besselben: bie Wappenkönige, bie beutschen und bie spanischen Wachen brechen auf; viele Andere zu Pferbe und zu Fuß. Sie begleiten bas königliche Insiegel. Nach ben Bappenkönigen, unmittelbar hinter ben Siegelbewahrern und bem Groffiegelbewahrer, folgen zwei Maulthiere, bie unter einem Balbachin, mit ben Wappen von Leon und Caftilien, ein mit grünem Zeuch bebecttes Gestell tragen; barin eine Caffe von carmofinem Sammet, barin bas tonigliche Siegel. 1 Bier Mazzieren mit ihren Mazzen folgen zunächft, bann die Wachen. Die Vornehmsten von dem Geleit kehren indeg zurück, um nicht minder bei der Abreise bes Königs gegenwärtig zu sein. Die Art und Weise bes Hofes wird nie auffallender, als wenn König ober Königin öffentlich speisen. An ber Tafel ber Königin steben brei Damen. bie Serviette zierlich über bie Schulter. Will bie Königin nun trinken, so winkt fie ber ersten bieser Damen, biese ber zweiten, biese ber britten und biese einem Maporbomo.

1. Relatione di 1611: Vanno dietro li 4 re d'armi con li loro habiti: seguitano le guardie del sigillo, con il guardia-maggiore: et poi una cosa come una lettiera, che portano due muli, coperta di tela incerata verde, con baldachino foderato, con l'arme di Castiglia et di Lione dipinte, che porta dentro una cassa di velluto cremesino con l'inchiodature indorate, dentro la quale va detto sigillo reale: quale accompagnano ancora li 4 mazzieri con le loro insegne, et guardie d'Alemagni et di Spagnoli.

Der Mahordomo winkt einem Pagen, der Page einem Diener im Zimmer; dieser sagt halblaut: "Drausen", dann gehen sie beide hinaus zu dem Schenken. Einen der beckten vollen Becher in der Rechten, einen vergoldeten Eredenzteller in der Linken kehrt der Page von ihm zurück; die an die Thür begleitet ihn der Diener, die an die Stusen der Mahordomo: die Dame endlich die vor die Königin, wo sie beide niederknien. Die Dame kostet das Getränk, doch nur, indem sie etwas davon in den Deckel schüttet und sich in Acht nimmt, daß sie denselben nicht etwa mit dem Munde berühre; dann trinkt die Königin, dann stehen die Beiden auf; die Dame gibt dem Pagen Eredenzteller und Becher zurück, und er trägt sie wieder an ihren Ort.

Wie künstlich und streng auch ber Styl bieser Dinge war, so hatten sie boch auch wieder eine heitere und bequeme Seite. Granden und Ritter standen angelehnt an einer Seite des Zimmers, die Damen der Königin waren zugegen; man trat an sie heran; man ergötzte sich mit munterem Gespräch; selbst die Drei an der Tasel waren nicht so sehr in ihren Dienst vertiest, daß sie nicht ihre Berehrer hätten begrüßen sollen. Dies machte ihnen die Reisen des Hoses anziehend; der Cavalier begleitet seine Dame nach ihrem Wagen, dem bleibt er zu Pferde zur Seite; er weiß sie den Weg über zu unterhalten.

Der Luxue, ben bieser Hof trieb, war gewiß oft übel 1. Relatione di 1611: Ragionano di quello che vogliono, con grand'allegrezza: il che si permette in tali occasioni: et l'istesse che servono, di quando in quando salutano li loro inamorati. angewandt, aber er verband fich boch auch wieder mit einer besseren Richtung auf Literatur und Kunft. Wenn Cervantes einmal Muße genoß, so verbankte er dies Lerma, und einem Groken von biesem Hofe hat er ben Don Quirote ge-Bornehmlich aber war man leibenschaftlich für mibmet. Der König hatte für fich und feine Großen bas Theater. awei Gesellschaften, benen er für jebe Borftellung 300 Realen gab: man theilte mabrent bes Spiels Erfrischungen aus: bochst ungern entbehrte man bei Trauerfällen, während ber Fasten bieses Beranigens. Da Calberon be la Barca bie bilbsamsten Jugendjahre, vom 18ten bis 24sten, in benen fich bie Natur bes Menschen zu einer eigenthümlichen Richtung zu entwickeln pflegt, feit 1619 an biefem Sofe gugebracht, ba er in biefer Umgebung fein schönes Talent entwickelt, ba ihm ber Hof ohne Zweifel nicht allein Zuschauer, sondern auch meift die Personen und häufig den Stoff feiner Stilde gewährt bat, fo barf man wohl fagen, baß man biesem Hofe und gerade seiner frischen Zusammensetzung einen jener wenigen Dichter verbankt, welche euroväisch geworben find. An biefer Reigung nahm bie ganze Freilich burfte feine Gefellschaft ohne einen Nation Theil. bom Könige eigenhändig unterzeichneten Befehl fpielen, 1

<sup>1.</sup> Relatione di 1611: Nessuno può far commedie publicamente nella corte senza licenza del consiglio reale, il quale da licenza alli commedianti sottoscritta dal mano del re, come si fusse cosa di gran consideratione. Et al presente sono 13 compagnie in tutta Spagna, et si comporta che rappresentino nella corte et tutta Spagna per l'utile che viene alli hospitali, perche ogn'uno che va a vedere le commedie da di limosina le tre parti di un giulio et la quarta parte alli commedianti. Uebrigens Bassempterre Journal de ma vie, v. 3. 1621, I, 537.

und man erlaubte es ihr nur, weil von jedem Giulio Einstrittsgeld drei Theile an die Spitäler und nur einer an die Schauspieler kam; indeß man erlaubte es doch: im Jahre 1611 gab es 13 Truppen am Hofe und im Lande; und wie weit waren die Komödien, deren Ansang die Cölestina gemacht, von dem Ernste jener Bedingungen entsernt!

Wir kehren zu Lerma zurück. Hatte er burch ben Rönig, ben er beherrschte, burch bie oberften Staatsbeamten, bie seine Organe waren, burch bie Anstellung seiner Berwandten in bebeutenben Burben, burch bie Granben und bie Ebelleute enblich, bie er an Hof zog und mit Gnaben und Geschenken bebachte, sich selbst zum Mittelpunkt bes Staates gemacht, so leitete er auch bie auswärtige Politik von einem neuen Interesse aus. Zuerft ging feine Absicht, was benn freilich Roth that, auf ben Frieden. Wie ftarten Wiberstand er auch erfuhr: von ben Brieftern, welche ben englischen Brotestantismus ausgerottet zu seben wünschten; 1 von allen benen, bie gleichsam für fich einen Theil ber Oberherrlichkeit in Anspruch nahmen, die bem Rönige über bie Nieberlande zukomme; von jener feit so vielen Jahren bergebrachten Giferfucht auf die Frangofen: fo fette er seine Absichten boch burch: er schloß einen Frieden mit

1. Davisa erzählt bei 1603, wie man, um ben Frieben zu verhindern, Beweise eingab, daß die Engländer unehrerbietig gegen die Sacramente seien. Hefür kann indeß nichts bezeichnender sein, als die "Breve relacion de la vida y muerte y pios exercicios de Doña Luysa de Caravajal, que en estos dias (1605) murió en Inglatorra". Rach dem Beispiel von Heidenbekehrerinnen ging sie nach dem ketzerischen London. Die Relation sindet sich in "Oracion panegirica es a sader exortativa y consolatoria de la muerte della illustr. Doña Isadel de Velasco y de Mendoza". 1616. 4.

England; er erkannte bie Unabhängigkeit ber Nieberlander factisch an; er brachte eine Wechselheirath zwischen ben spanischen Infanten und ben Kinbern von Frankreich zu Damit aber bing noch ein anderes Moment zu-Stanbe. Der öftreichisch = habsburgische Familienverband fammen. trat allmäblich zurück: Spanien schied seinen Bortbeil von bem gemeinsamen Interesse bes Hauses: ber kaiferliche Gesandte gewann ben Einfluß nicht, auf ben er Anspruch machte, ben er früher gehabt: Graf Rhevenhiller gehörte zu ben Herabaebrückten und Unzufriebenen. Dieselbe Opposition, welche Lexma bem beutschen Ginflusse am hofe entgegenstellte, behauptete er auch in ber Politik. So genau hangen diese Dinge ausammen: Die wichtigsten Momente ber europäischen Bewegungen mit so versönlichen Rückficten.

Und hier können wir uns einer allgemeinen Berknüpfung unferer Wahrnehmungen nicht enthalten.

Antonio Perez erzählt, 1 er kenne benjenigen, ber jetzt bas Steuer bes Schiffes kenke, er kenne Lerma von Jugenb auf; einige junge Rojæs, bessen nächste Bettern, seien im Hause ber Coellos zugleich mit seiner Frau auferzogen: ihn selbst habe Lerma im Gefängnisse besucht. Schon bies macht uns auf bie früheren Berhältnisse bes Günstlings ausmerksam. Nun versichert aber Perez serner: ber Nämliche, von dem er rede, sei ein Anhänger des Fürsten Ruh Gomez gewesen: wir nehmen wahr, daß Guzmanen, Mendozen, Splvas und andere Häuser, welche die Partei Ruh's

<sup>1.</sup> Carta de Antonio Perez a un señor amigo, Cartas I, p. 64; nach bem Tobe Philipps II.

bildeten, nun aufs neue emportamen; baß die Politik Beiber, bes Fürsten und bes Herzogs, wesentlich auf Frieden
mit ganz Europa zielte: — sollte es zu kühn sein, zu vermuthen, daß in den Lermas die Partei der Eboli verjüngt
hervorgetreten? Wie wir erst den friedlichen Eboli ganz
Europa, Flandern ausgenommen, auf das seine Feinde Einsluß gewinnen, in Ruhe halten, wie wir darauf eine kriegerischer gesinnte, ihm entgegengesetzte Partei den Seinen das Feld abgewinnen, ganz Europa in Verwirrung
setzen und Spanien erschöpfen sehen: so würden wir num
annehmen können, daß mit dem Tode des alten Königs die Erstere wieder emporgekommen sei, um aufs neue ihre friedlichen Gesinnungen geltend zu machen.

Bon Lerma nahm man an, daß er den Frieden befördere, um die Bortheile seiner hoben Stellung in Rube ju genieken. Man rechnete um bas Rabr 1612, baf feine Familie 700,000 Sc. jährliches Einkommen ziehe, und weit über 6 Millionen Goldes an neugewonnenem Eigenthum besite. Micht eben burch löbliche Mittel bereicherten sich feine Anbanger in ihren Aemtern. Alles mufte burch Geschenke, wem nicht burch offenbare Bestechung ausgerichtet werben. allgemeinen Angelegenheiten wurden zu einer Transaction ber Gelb-Interessen zwischen ben betheiligten Privatleuten und ben Beamten. Dabei trug jedoch auch biese Berwaltung eine geiftliche Farbe.- Lerma bat allein awölf Alöster, für Männer ober Frauen, von Grund aus errichtet Das gehörte bagu, um bie Gnabe bes und ausgestattet. Rönigs zu befestigen.

Ueberhaupt war ber König überzeugt, bag ber Bergog

nnr auf bas öffentliche Wohl finne, und alle Gaben befitze, bie bazu gehören, es zu förbern.

Dennoch hat Lerma nicht vermocht, fich bis an seinen Tob in biefer Stellung zu behaupten.

Alle bie wenig bewährten Erzählungen hierüber, mit benen man fich lange trug. bei Seite gelaffen, finbe ich für bie Entfernung bes Günftlings zweierlei entscheibenb. Erstlich war er bes Beichtvaters Alliaga nicht so gewiß. wie Corbova's. Alliaga ließ geschehen, daß bem Könige geistliche Klagen zu Ohren kamen. "Der elende Zustand bes armen Volkes rühre boch zuletzt von Lerma her: wie könne es bem katholischen Königreiche wohlergeben, wenn man Regern Frieden, Regern, Die Rebellen, Die Souveranetät Gerabe von ber Seite ber Religion mar ber König zugänglich. An biefer griffen ihn Frah Juan be Santa Maria Recolete und Bruber Hieronymus, ein Jesuit, an: "Gehe man allzu weit, so muffe auch bas Lamm zuweilen einen Laut von sich geben." Mit Alliaga einverstanden. machten fie Ginbruck auf ben König. Sie überzeugten ibn, baß er unrecht thue, bas Reich bem Günstling zu überlassen.2

Sobann geschah, bag aus Ansprüchen, welche bie beiben Linien von Habsburg auf immer trennen zu miffen

<sup>1.</sup> Del Mercurio overo historia de correnti tempi di Vittorio Siri tomo terzo, Lyon 1652. Siri erwähnt biefer Dinge, ber "privanza del duca di Lerma combattuta dal figlio" bei Gelegenheit bes Halles von Olivarez, p. 187. Doch finden wir nicht, woher er seine Sachen ersahren.

<sup>2.</sup> Die Sauptsachen für alles bies sinden sich in Gonzalo de Cespedes p Meneses Historia del Rey Felipe IV, einer Geschichte, die schon 1631 versasst wurde von einem Manne, der die Wahrheit wissen konnte und sagen durfte.

schienen, fich eine neue Bereinigung berfelben ergab. Richts ist für die gesammte Bolitik wichtiger, wie wenig bekannt es auch sei. Bhilipp III machte alles Ernstes als ein Entel Maximilians II Ansprüche auf Ungarn und Böhmen. Nun erkannte Erzberzog Ferdinand, nachmals beutscher Raifer, bem man bies Erbe aubachte, biefelben freilich nicht an; aber gang insgebeim, nur mit Borwiffen feines vertrauteften Gunftlings Eggenberg und feines Ranglers Got, versprach Ferdinand burch eigene Handschrift, wenn er gur Regierung jener Ronigreiche komme, Die östreichischen Borlande sofort an Spanien abtreten zu wollen. 1 sichten ber Spanier auf Baltellina, ihre Unternehmungen auf die Pfalz, die Unterstützung, welche sie Ferdinand bem II zur Biebereroberung von Böhmen gewährten alles Dinge, bie für ben Anfang bes breißigjährigen Rrieges so entscheibend sind - zeigen sich hiedurch erft in ihrem rechten Lichte: man konnte hoffen, ein zusammenhangenbes spanisches Erbland zu gründen, welches Mailand mit ben Nieberlanden unmittelbar verknüpfen und hierburch ben Spaniern ein vollkommenes Uebergewicht in ber europäischen Politik gewähren müßte. Dies waren ganz andere Plane, als Lerma's friedliche Absichten; fie ichloffen gunachft bie Berbindung zwischen Deftreich und Spanien fo eng wie jemals; fie erschienen auch als streng katholisch.

Beiberlei Einwirkungen wich Lerma. Am 4ten October 1618 verließ er ben Hof. Zwei Stunden lang, ganz allein, sprach er noch einmal mit dem Könige. Indem er durch ben Garten ging, erschien der Prinz, ihm ein freundliches

<sup>1.</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdin. VIII, 1099.

Lebewohl zu geben. Um fünf Uhr stieg Lerma in ben Wagen. Er sah noch einmal heraus, nach ben Fenstern bes Zimmers hinauf, in welchem er so oft mit bem Könige gesprochen und gearbeitet; er machte bas Zeichen bes Segnens, benn er war Cardinal, ba hinan. Eben läuteten die Todtenglocken des Klosters zum Gebächtniß einer der verstorbenen Königinnen.

Er entfernte sich, boch wie man sieht nicht in Ungnabe. Zärtliche Briefe, eine Sendung Wildpret, das der König gejagt, holten ihn auf seiner Reise ein. Philipp III war ihm so ergeben, wie jemals: man hatte in ihm nur die Ueberzeugung geweckt, er thue fündlich daran, sich einem Günftling hinzugeben.

In den König selber kam hiemit ein Zwiespalt, der ihm das Leben, der ihm besonders die letzten Augenblicke verditterte. Er rief aus: "O wer nicht regiert hätte!" und doch war er des Glanzes, der Berehrung, der höchsten Gewalt so gewohnt; man hörte ihn fragen: "Wo ist der Prinz? was thut er? Er wird ansangen, die Geschäfte zu besorgen; nun stehe ich ihm nicht mehr im Wege." Er verbarg nicht ganz, wie ungern er von der schmeichlerischen Gewohnheit, der Wajestät zu genießen, Abschied nahm. Vorzäglich ängstigte ihn die Furcht, für sein Nichtregieren, sur die Erhebung der Günstlinge ewige Strasen leiden zu müssen. Und doch waren ihm diese Gunstbezeigungen so natürlich, so sehr seine Neigung. In demselben Augenblick sandte er, Lerma zu sich zu berusen; Uzeda, Lerma's Sohne,

<sup>1.</sup> Alles hauptsächlich Cespebes. Einiges Khevenhiller IX, p. 1245. Burften u. Böller I. 17

ber nach bemfelben seine Aemter bekleibet, gewährte er eine Gnabe, bie biefer sich nicht getraute anzunehmen.

Ehe Lerma kam, war Philipp gestorben; in einer Abhängigkeit von ben Menschen, die er verdammte und der er boch nicht entgehen konnte; in einer Furcht vor dem göttlichen Strafgericht, die er des ernstlichen Willens war zu vermeiden und in die er durch die Folgen jener sast unwillkürlichen Abhängigkeit nothwendig gerieth: ein Mensch, ben die Natur für seine Stellung zu gut und zu schwach und zu fromm gebildet.

1. Sievon Baffompierre; Rhevenhiller; vornehmlich Davila bei 1621.

## Drittes Capitel.

# Bon ben Ständen und ber Berwaltung.

Für die gesammte Geschichte von Europa, für bas Berftandniß bes Augenblicks, fo wie ber julest vergangenen Jahrhunderte ist keine Frage wichtiger, als wie sich ber romanisch-germanische Staat bes Mittelalters in ben neueren umgeset hat, ber bis in die Zeiten der Revolution in Europa herrschte. Man fann fie im Allgemeinen so fassen. Benn ber alte Staat auf einer Freiheit bes Inbivibuums und ber Corporationen beruhte, die jeden Eingriff ber centralen Gewalt sorgfältig abzuwehren suchte: wenn eben biefe Gewalt mehr Einwirfungen erfuhr, als ausübte, und vermöge ber natürlichen Entwickelung ber Dinge sogar von Epoche ju Epoche schwächer warb; wenn enblich ber Staat noch nicht geschloffen war, sonbern seine Geiftlichkeit bon einem entfernten Oberhaupte abhangen, seinen Abel und seine Stäbte bergeftalt gespalten fab, bag es jeber Theil mehr mit seinen Stanbesgenossen in anberen Länbern, als mit seinen Mitburgern in bemfelben Lanbe hielt, - wie geschah es nun, bag bie centrale Gewalt in ben folgenben Zeiten bie ihr entgegenstehenden Freiheiten beschränkte ober umwarf, ben Staat enger schloß und sich zu innerer Stärke und Macht erhob?

Dies konnte weber überall auf gleiche Weife, noch irgendwo ohne lebhaften Kampf geschehen.

In ber spanischen Monarchie ist ber Kampf baburch bebeutenb, baf wir bie Staatsgewalt auf einmal mit febr verschiebenen Berfassungen in Biberstreit erblicken. Aragonesen, obwohl sie sich rühmen, sie seien ihrem König getreuer als irgend ein anderes Bolt, haben sich so besondere Rechte verschafft, daß die Thätigkeit des Königs zwar häufig in Anspruch genommen wirb, jeboch nirgent eine freie Ginwirtung finden kann; an abnlichen Freiheiten nimmt auch Sicilien Theil. Nicht so streng gegen ihren Herrn abgeschlossen sind Caftilien und die Niederlande. Aber es ist noch nicht lange ber, daß bort Johann II von ben Baronen und bier Maximilian I von ben Stäbten gefangen gehalten worden. Es ist ben Fürsten nur wenig Kraft übrig gelaffen, ihren Willen burchzuseten. Mehr Ginfluß gestattet bie Lage ber öffentlichen Dinge bem Könige in Neapel und zu Mailand; aber bort find eingewurzelte Parteiungen, beren Gegenfat jeden Augenblick gefährlich werden kann; bier gibt es einen starken Feind in ber Nabe, ber fich jeder Unzufriedenbeit bes Landes zu bedienen brobt, um Juk barin zu fassen. Indem nun von allen diesen Ländern kein einziges sehr geneigt ift, bie königliche Macht anzuerkennen ober zu förbern, wie ift es möglich, bag für alle zusammen eine burchgreifenbe, nach innen und außen starke Staatsgewalt erschaffen werbe? Carl fah fich balb nach seiner Thronbesteigung in großer Aragon machte Schwierigkeiten, ihn an-Berlegenheit.

zuerkennen; Sicilien verjagte seinen Bicekönig; Castilien erhob sich zu einem vollständigen Aufruhr. Damals schwankte Neapel bereits, und es stel später zum größten Theil von ihm ab, als sich die Heere seines Feindes an den Gränzen zeigten. Mailand mußte er mit den Waffen erobern und mit den Waffen behaupten. Wie wenig die Niederlande des Gehorsams gewohnt waren, zeigte der Aufruhr von Gent. Welche Mittel ergreift er nun und welche ergreifen seine Nachsolger, um sich vor Empörungen zu sichern, um ihre Gewalt besser zu gründen?

Man sieht, diese Frage ist doppelt. Erstlich: gelang es, den Großen ihren Einfluß auf den übrigen Staat zu entreißen, die Geistlichen von Rom unabhängig zu machen, den Städten ihre hergebrachte Freiheit zu schmälern? Zweistens: in wiesern kam man dahin, die gesetzgebende und richterliche Gewalt, das Ansehen der Waffen in den Händen des Königs zu vereinigen? Mit einem Wort: wie ward der alte Staat angegriffen und erschüttert oder umgestürzt; wie ward ein neuer begründet?

Die Frage ist für alle Landschaften biefelbe; boch ba biese in sich selbst so verschieben sind, so wird es am besten gethan sein, eine nach ber anderen zu betrachten.

## 1. Caftilien.

So lange Caftilien einheimischen ober vor Alters einsheimisch geworbenen Königen gehorchte, gab es kein Land, bas an burchgehenberen Entzweiungen, an heftigeren Bürgerstriegen gelitten hätte. Im sechszehnten Jahrhundert bekam

es auswärtige Fürsten. Wie auffallend, daß es seitdem in tiesem inneren Frieden ruht! Nicht etwa, weil dies der Sinn der Zeit so mit sich brächte. Hier verstummen die Leidenschaften, während die meisten anderen Reiche von heftigen inneren Kriegen zerrissen sind. Selbst unter den schlechtesten Regierungen spürt man an den Castilianern nichts als Ruhe und Ergebenheit.

Um nun einzusehen, wie bies tam, muffen wir ums erinnern, bag alle alte caftilianische Entzweiung zulett in bem Gegensatz ber Groken und ber Stabte aufging. ist bies ber Streit, ber mabrent bes vierzehnten und bes funfzehnten Jahrhunderts unsere gesammten Nationen in einem inneren, zwar nur von Zeit zu Zeit hervorbrechenden. aber immerfort vorbandenen Kriege beschäftigt. Hier war ber Hauptpunkt besselben, daß die Granden sich ber Domanen bemachtigt batten und die Städte nun mit ibrem eigenen Bute bie öffentlichen Beburfniffe beden follten. Er trat bei jeder Belegenheit beraus; wann batte er aber eine beffere gehabt, als sobald etwa nach bem Tobe eines Königs bie Thronfolge streitig war? Nach bem Tobe Heinrichs IV waren bie Stäbte aragonefisch, bie Granben portugiefisch gefinnt; ba fiegten die Stäbte; burch ihre Gulfe wurden Ferbinand und Fabella Könige. Nach bem Tobe Fabella's erklärten sich die Städte, wieberum aragonesisch, für ben verwittweten Bemahl, die Großen aber, nunmehr öftreichisch. für den Schwiegersohn ber verstorbenen Königin. Da siegten bie Granben, und unter ihrem Schute nahm Philipp I ben castilischen Thron ein. Nach dem unerwarteten Sintritt auch bieses jungen Fürsten that sich bie alte Entzweiung zum

britten Male hervor. Die Granden gingen so weit, dem Bater Philipps, unserem Kaiser Maximilian, die Regierung anzudieten; nur unter lebhastem Widerstand von ihrer Seite kam Ferdinand der Katholische zur Berwaltung von Castilien zurück; nur wider ihren Willen, nur mit dem Beistande der Städte hielt er sich; viele Mächtige gingen troß dem nach den Niederlanden, um sich dem Hause Destreich unmittelbar anzuschließen. Sollte nun diese Parteiung ruhen, da Ferbinand starb? Die Unmündigkeit Carls V, die salschen Maßregeln seiner Minister bewirkten, daß die alte Abneigung der Städte in einen offenen Aufruhr ausbrach. Dieser Aufruhr ward entscheidend.

Eine Zeit lang faben ibm bie Granben zu, benn auch fie waren burch ben vorherrschenden Ginfluß ber Niederländer am Hofe ein wenig beleidigt. Als aber die Städte die alten Streitvunkte bervorsuchten, als fie an eine Zuruckforberung ber Domanen gebachten, fo griffen bie Großen zu ben Sie stegten zugleich für fich und für Carl. Ihre Waffen. beiberseitigen Interessen waren auf bas engste verflochten; fie stellten bem Könige seine Gewalt wieder ber. Nunmehr fam Alles barauf an, wie Carl biefe Entscheidung benuten Beibe waren von ihm abhängig, bie Granben als seine Bartei, die Städte als seine besiegten Rebellen. Die Frage war, ob er Jenen Antheil an seiner Gewalt und Diefen Raum laffen wurde, fich wieder herzuftellen; ober ob er bas Mittel zu finden wußte, Beide in Abhängigkeit ju balten, die Einen in Unterwerfung, die Anderen wenigstens in Entfernung.

#### Granben.

Für die Lage der Granden in der späteren Zeit ist es entscheidend, daß es innerhalb Spaniens keine Kriege mehr zu führen gab. Sie waren gewohnt, eigene Heerhaufen in ihrem Sold, eine Menge Hidalgos, die ohne Besitzthum waren, unter ihren Fahnen in ihrem Dienst zu halten. Dies gab ihnen das größte Ansehen. Nunmehr aber führten die Könige ihre Kriege sern von Spanien. Bon denen wurden die Granden sowohl durch ihre Privilegien losgezählt, als durch den Wilsen der Könige, die jene Heere nicht mehr wollten, in denen man die Besehle mit der Formel bekannt machte: "So gedietet der König und der Condestable."

Wie sehr ber Kaiser ihre Macht fürchtete, bavon ist ein Beweis, daß er eine reiche Erbin aus dem Hause Mensboza nicht mit einem Granden vermählen lassen wollte, weil ein solcher durch diese Verbindung an die Spitze der beidersseitigen Verwandtschaften gelangen und ihm allzu mächtig werden könnte. Er behandelte die Granden mit großer Rücksicht; aber man sah, er liebte sie nicht, und war nicht geneigt, ihnen Vertrauen zu schenken. Es war eine der Maximen seiner Regierung, nur Solchen, deren Treue über allen Zweisel, wie dem Herzog von Alba, wichtige Aemter anzuvertrauen, sonst Keinem.

<sup>1.</sup> Relatione delle cose etc.: Il contestabile nelli bandi mandava a dire: questo comanda il re et il suo contestabile, il che si è cominciato in Spagna ad imitatione di Francia,

<sup>2.</sup> Contarini: I grandi sono dal re tenuti bassi, et non dà loro alcuno carico d'importanza in Spagna: et se li ne distri-

Sind fie fo vom Rriege und von bem höheren Staatsbienst entfernt, so werben sie fogar von ben nationalen Berathungen ausgeschloffen. Dies geschieht auf Beranlassung bes Reichstages von 1538. Als Carl hier ben versammelten Cortes feine Bedürfniffe vorstellte und feine Absicht, Die Accife einzuführen, eröffnete, mochte er nicht fo fehr von seinen Berbündeten und Freunden Widerstand erwarten, als von ben anderen Mitgliebern. Aber gerade bie Großen wibersetten sich ihm; vor ben Uebrigen, obgleich sonst ein entschiedener Anhänger bes Hauses Deftreich, ber Conbestable Belasco. Er brang barauf: bie Lasten zu tragen, zieme in Castilien bem Bauer: bem Sbelmanne aber entreife bie geringste Auflage nicht allein die Freiheit, welche seine Borfahren mit ihrem Blute erworben, sondern die Shre felbft. Er feste burch, bag man Carl ben unbequemen und fast beleidigenden Rath gab, seine Umftande baburch zu verbeffern, bag er zu Hause bleibe und bag er fich einschränke. Batte Carl auf seinem Willen bestanden, so murbe ein Aufruhr zu befürchten gewesen sein. Da er fab, bag ibm seine Forberung versagt warb, so beschloß er wenigstens, wie Sandoval fagt, niemals wieber fo mächtige Leute zu

buisce alcuno fuori di questa provincia, sono brevi et spesso tramutati: onde non possono acquistare molta autorità. Sono admessi rare volte alla presenza del re per non dar loro riputatione.

Soriano, Relatione di Spagna: Tutti li signori non hanno altro obligo che servire il re alla guerra a sue spese per la difesa di Spagna solamente: et quando Carlo V ha voluto rompere li suoi privilegii, hebbe tutt'i grandi contrarii et il Velasco gran contestabile più di tutti, se ben era affettionato

verfammeln; bies war bie lette allgemeine Stänbeverfamm= lung, welche berufen worben ift.

Hieburch geschah, bag, wenn ber Conbestable behauptet hatte, nur mit ihrer Berson, aber nicht mit Auflagen seien bie Großen zu bienen verpflichtet, fie nun weber bas Eine noch bas Andere thaten, sonbern, von bem öffentlichen Leben getrennt, ju blogen Infaffen bes Staates wurben. gingen nach ihren Lanbsiten, nach ihren etwas maurischen Balaften, bie, fast ohne Renfter nach ber Strafe, im Biereck um einen weiten, mit Baumen besetten Sof gebaut maren, um ihrer Reichthumer zu genießen. 1 Ginem, wie es scheint, febr glaubwürdigen Berzeichnisse von 1581 zufolge befagen bamals die Häupter ber Mendozen und Enriquez, ber Bachecos und Gironen — bas ift, die Herzöge von Infantado und Medina de Rioseco, von Escalona, von Ossuna ein jeber 100000, ber Herzog von Medina Sidonia, ein Guzman, 130000 Ducaten jährlichen Einkommens;2 mancher batte 30000 Familien Unterthanen. Diefes Wohlstandes bedienten sie sich zu königlichem Aufwande. Gin Jeber hatte eine Art Sofhalt, einen Maeftro von seinem Saufe, seinem Saal, seiner Kammer, seinem Stall; einen Maporbomo; Rechnungsführer und Schreiber; eine Menge Bagen und

a S. M. et quello che più d'ogn'altro le fosse grato. Se non si metteva silentio a questa novità, seguiva gran tumulto nel regno. — Bergi. Oracion del condestable a la junta de Grandes. Sanboval, II, 362.

<sup>1.</sup> Navagero: Viaggio fatto in Spagna, 350.

<sup>2.</sup> Nota di tutti li titoladi di Spagna con le loro casate et rendite che tengono, dove hanno li loro stati et habitationi, fatta nel 1581 alli 30 di Maggio in Madrid. Informationi Polit. Tom. XV n. 11. Ms.

Gefolge. Biele hatten prächtige Teibwachen von 200 Mann; sie hielten auf eine wohlbesetzte Capelle. Contarini sindet sie unglaublich und über alle Beschreibung stolz. Mit welcher Pracht ward die Dame vom Hause bedient! Ihre Frauen leisteten kniend ihre Dienste; der Page, der ihnen zu trinken reicht, bleibt knien, die sie ausgetrunken; selbst der Ritter vom ersten Abel, der sie sprechen will und sitzend trisst, läßt sich vor ihnen auf ein Anie nieder, sie zu begrüßen. In dieser Pracht wetteisern sie mit einander und und lassen die kriegerischen Neigungen ihrer Vorsahren bei Seite.

Der Strenge ber Gerechtigkeit waren fie so gut unterworsen, wie alle Anderen; ihre Bergehungen wurden nicht minder gezüchtigt, als die der gemeinen Leute. Datten sie einige Borrechte, wie denn ihre Besitzthümer großentheils in Renten und Abgaben bestanden, so mußten sie sich doch hüten, dieselben auf eine drückende Weise geltend zu machen; sie würden sonst den allgemeinen Haß erweckt und die Gerechtigkeit selbst gegen sich aufgerusen haben.

Fassen wir nun, wie die Granden des Königs Partei und ihm von selbst ergeben waren; wie sie allmählich sich und ihre Unterthanen durch eine vollkommen friedliche Richtung ihres Lebens entwaffneten; wie sie dann, indem sie ihren Ehrgeiz auf Luxus und Pracht wandten, ihre Umstände zerrütteten und in Schulden geriethen; wie sie, von

<sup>1.</sup> Relatione delle cose etc.: Parlandosi con alcune signore, se si sta a sedere, li cavalieri, ancorche siano più nobili, s'inginocchiano.

<sup>2.</sup> Castigando in loro li delitti come ne bassi.

allem selbständigen Einfluß auf den Staat ausgeschlossen, der Autorität der öffentlichen Gewalt vielmehr unterworsen gehalten wurden: 1 so begreifen wir wohl, wie sie den König zu fürchten anfangen mußten, statt daß sie früheren Königen Furcht eingeslößt hatten. 3

Der Abel zweiten Ranges konnte nun nicht mehr in ihrem Dienste Shre und Beförderung erwarten. Cervantes gedenkt eines Sprichwortes damaliger Zeit: "Wähle Kirche, Meer oder das Haus des Königs." Biele von den Hidalgos, die früher unter den Fahnen der Granden gewesen, begaben sich nun nach Indien; andere singen an zu studiren, um sich zu kirchlichen Aemtern geschickt zu machen; andere suchten, so lange es Krieg gab, des Königs Dienst im Felde, oder wenn man Frieden hatte, den Dienst im Palast; dann konnten sie von ihm, auch schon darum, weil er die drei Ritterorden verwaltete und so viele Pfründen zu verleihen hatte, eine angemessene Stellung für ihr übriges Leben erwarten.

Man zählte in ben brei Ritterorben 188 Commensben, die gegen 300,000 Duc. Einkünfte trugen; die Bersleihung biefer Stellen, welche Shre und Bortheil gewährten

1. Ant. Bereg: los mas de los grandes y señores estan pobres y necessidados excluidos del gobierno y negocios.

<sup>2.</sup> Contarini: Se bene sono ricchissimi, hanno però infiniti debiti, che gli fanno perdere il credito. Temono S. M., dove quando si governassero prudentemente, sariano da essa per le loro forze temuti. Sono superbi et altieri oltre ogni credenza, vivendo otiosamente.

<sup>3.</sup> Die Cortes von 1560 Magen, daß die Granden aushören "de tener y mantener en su casa parientes pobres y honrados" (Peticion 94).

und auch von den jungeren Söhnen der vornehmsten Häuser gesucht wurden, knubfte biefe selbst an ben Sof, beffen Gunft fie nicht entbehren konnten. Indem König Philipp II fie strenge in Bflicht bielt, butete er fich boch, sie in ihrem Range und ihren Brarogativen zu verleten.1 Er batte bas nicht thun burfen, benn sie waren in ber Behauptung berselben einmüthig; aber er wollte es auch nicht thun: begünstigte sie vielmehr und unterstützte sie auch wieder in ihrem Anliegen. Wie bie Granben unter Lerma wieber gablreicher am Bofe erscheinen, steben bie Sachen gang anders als früher. Ihr Chrgeiz geht nicht viel weiter, als bag fie fich vor bes Königs Berfon ober in seiner Capelle bebeden burfen; bag einer von ihnen etwa bie Taffe bekomme, aus welcher ber König getrunken, ober eine ihrer Damen bas Aleib, bas bie Königin zu Oftern getragen. Sie achten ben König so erhaben über sich, bag ihnen ihr Rang über ber übrigen Nation hauptfächlich in ben geringfügigen Chrenbezeigungen, bie er ihnen gewährt, in ben Diensten, bie er ihnen erlaubt, zu bestehen scheint.2

#### Stäbte.

Ging es nun so mit den Siegern in dem oben bezeichneten Kampfe, so fragt sich, was sich mit den Besiegten, mit den Städten ereignete.

- 1. Relatione sommaria 1587: Il re cerca sempre et mantenerseli amorevoli.
- 2. Relatione delle cose etc.: In tutti gli officii maggiori della casa del re sogliono servire titolati, ancorche sia scopatore maggiore, acquator maggiore, et sono tenuti degni di qualsivoglia gran cavaliere.

In ihrem Immern waren sie nicht ohne nunicipale Freiheiten. Sie wählten ihre Magistrate, in den größeren Städten die Regidores, in den kleineren ihr Ahuntamiento; wenn die meisten Stellen an die Reicheren und die Hidalgos kamen, so waren doch auch die Geringeren, die Becheros nicht ohne Gerechtsame. Jeder Theil hatte seinen Alcalden, und in den Cortes wurden die einen oder die anderen repräsentirt. Aber an der Spitze Aller stand der Corregidor, den der König setzte; mit seinem Luogotenente, der ein Doctor war, übte er auch die Rechtspsiege aus.

Der Einfluß ber Städte auf ben Staat beruht auf ben Cortes und in benselben auf dem doppelten Rechte, die Abgaben zu verwilligen und Beschwerben einzureichen; Rechten, die sehr genau zusammenhangen, indem man die Abgaben nicht gewährt, wosern den Beschwerden nicht abgeholfen worden ist.

Nun haben schon bie früheren Könige bie Cortes von sich abhängig zu machen gestrebt. Der königliche Corregidor übte längst bei den Wahlen einen gesetzlichen Einsluß aus: Heinrich IV machte einen Bersuch, die Abgeordneten von Sevilla geradezu zu ernennen: Ferdinand der Katholische brachte auf, daß die Cortes schwören sollten, Alles geheim zu halten, was man ihnen sagen würde, und in der Bersammlung von 1505 hatte sein Staatssecretair Almazan eine überwiegende Gewalt. — Doch eigentlich durchgesetzt und sest gegen seine Rebellen übrigens Gnade ergehen

<sup>1.</sup> Gianfigliazzi.

<sup>2.</sup> Marina, Teoria de las cortes, Tom. I, 190.

ließ, so war er boch entschlossen, ihre gesetzliche Macht zu brechen. Hiebei ging er ohne allen Rückhalt, ohne alle Scheu zu Werke; man findet, Alles betrachtet, besonders vier entscheidende Maßregeln, die er anwandte.

Nach jenem Siege ber Granben, nach seiner Ruckehr, am 28 ften Mai 1523, berief Carl bie Stäbte zu ben Cortes ein. "Damit aber", fagt er in feinem Ausschreiben an ben Corregibor von Burgos, "bie Bollmacht biefer Stadt vollständig und nicht von den Vollmachten der übrigen Ciubaben und Billas verschieben sei, so habt Ihr zu forgen, baß fie auf jeben Fall bem Entwurfe gleichlaute, welcher angeschloffen beiliegt."1 Benug, er unternimmt, ben Stäbten bie Vollmachten vorzuschreiben, welche fie ihren Repräsentanten zu geben haben. Was ist es nun für eine Vollmacht, welche er gestattet? Wir haben eine übrig, bie feinem Entwurfe gemäß ausgefertigt worben. machtigt bie Procuraboren, "bas Servicio zu stimmen, zu verhandeln, was Ihre Majestät vorlegen, zu thun, was Ihre Maj. befehlen werbe, wofern es zum Dienste Gottes und J. Maj. foi."2 Das ift bie erfte Magregel, bie er ergreift. Mit keinen anderen Bollmachten, als unbeschränkten, als von bem Könige gebilligten, kommen seitbem biese Procuraboren zusammen.

Run war nur jenes andere Recht der Cortes unbequem,

<sup>1.</sup> Convocatoria para las Cortes de Valladolid de 1523 dirigida a la ciudad de Burgos por el Rey Don Carlos. Marina Teoria III, c. I, 177.

Carta de procuracion o de otorgamiento de poder que el ayuntamiento de Burgos diò a sus procuradores. — Marina ibid.

welches icon burd ben bertommlichen Geschäftsgang, bag erft bie Beschwerben erlebigt, barauf bie Abgaben gewährt wurden, auch bie unbeschränkten Bollmachten beschränkte. Carl verordnete schlechtbin, bak man erft bewilligen und barnach bie Beschwerben einbringen folle. Bersammlung von 1523 barauf brang, daß er unmittelbar und vor allen anderen Dingen auf die Vorstellungen, die bas Reich ihm mache, antworten, und für bas forgen solle, was ber Zustand bes Reiches erforbere; obwohl sie sogar Miene machte, ibre Situngen aufzulösen, fo beharrte et boch ftanbhaft auf feinem Beschluß, nichts zu boren und auf teine Borftellung einzugeben, ebe bas Servicio bewilligt worben; und biefen feste er burch. Dies ift seine zweite Magregel; ber Gebrauch, ben er einführt, wird nun jum Berkommen: Berkommen aber wird allemal zum Gefet, sobald sich ber öffentliche Zustand lange nicht verändert. Carl begnügte fich, barüber zu halten, bag auch auf bie Beschwerben Rücksicht genommen würbe, jedoch nicht mehr, wie bisher, vor ber Bewilligung ber Hilfsgelber, fonbern nur vor bem Schluß ber Cortes. 1

Diese Entfernung alles Einflusses ber Beauftragenben schien ihm noch nicht hinreichenb; er bachte barauf, auch bie Beauftragten persönlich entweber in Furcht ober in Ergebenheit zu halten. Das Eine erreichte er, indem er keine Berathschlagung außer in Gegenwart seines Präsidenten Statt finden ließ; dadurch ward jede seinem Interesse entgegengesetzte Aeußerung für den Deputirten gefährlicher, als

<sup>3.</sup> Berhanblungen bei Marina I, 300.

für ihn. 1 Das Zweite ward burch Gnabenbezeugungen erlangt, die man entweder gewährte oder hoffen ließ, deren der Präfibent selbst kein Bedenken trug zu erwähnen. Hieburch ward es ein Bortheil, in den Cortes zu sitzen; und wir sinden schon 1534 einen Deputirten, der dafür die Summe von 14000 Ducaten gezahlt hat.<sup>2</sup>

Und dies sind nun die vier Maßregeln, die Carl ergriff, um die Versammlungen zu unterwersen, wie man sieht, unzweideutig und offenbar auf diesen Zweck berechnet, den er denn auch damit erreichte. Seit 1538 gibt es keine Cortes, als diese der Abgeordneten von den Städten; sie versammeln sich von drei zu drei Jahren; sie gewähren immer, was man fordert.

Sarls Nachfolger zogen die Zügel, welche er ihren Händen überlieferte, noch etwas strenger an. Im Jahre 1573 klagten die Cortes selbst, daß Hosseute, Justizbeamte und andere Besolbete Sr. Majestät gewählt würden, Personen, deren Freiheit gering, deren Wirkung nur eine Spaltung unter den Zusammengekommenen selber sei. Im J. 1598 beruft Philipp III die Procuradoren nach Madrid, damit sie, wie er in seinem Ausschreiben sagt, vernehmen und verhandeln, einräumen und gewähren, damit sie besschließen mögen alles Das, was in diesen Cortes zu gewähren gut erscheinen wird. Dann ist man nur besorgt, daß sie

- 1. Marina, Teoria I, 258 nota.
- 2. Don Bebro be Salazar y Menboza, bei Marina I, 213.
- Ordine della casa: Le corti di Castiglia si fanno con molta sodisfattione di Sua Maestà. Ottiene ogni tre anni ogni volta cento mila ducati.
- 4. Convocatoria a la ciudad de Toledo para las cortes de Madrid. Marina III, 195.

eine geheime Instruction ihrer Committenten mit sich führen möchten. Die müssen bei Gott und der heiligen Maria, bei dem heiligen Areuz und den vier Evangelien schwören, jedwede Instruction, so gut, welche sie hätten, als welche sie noch bekommen würden, dem Präsidenten einzuhändigen.

Zuerft gingen bie Runmehr ward Alles Ceremoniel. Brocuraboren nach bem Schlosse, bem Könige die Hand au tuffen; bann erschien biefer felbft in ihrem Saal; nachbem er fich gesetzt und fie fich nieberfeten geheißen, eröffnete er ihnen, erft mit eigenen Worten, bann weitläufiger burch feinen Secretair, weshalb fie berufen feien. Burgos und Tolebo wetteiferten, wie vor Alters, zu antworten; ber König sprach, wie vor Alters: "Tolebo wird thun, was ich besehle; es rebe Burgos!" Dann bat Burgos um Bebenkzeit. Dies war die erste Sitzung. Eine zweite begam bamit, daß man die Entfernung ber königlichen Schreiber forberte, und endigte, indem man biefelbe vom Könige ju erbitten beschloß. In einer britten - benn natürlich erfüllte ber König jene Bitte nicht — beliberirte man benn auch im Beisein ber Schreiber und genehmigte bas Servicio. Dar auf ging man, bem Könige bie Bewährung beffelben gu melben, ber alsbann gnäbig war und einem Jeben bie Hand reichte. Und so war nichts weiter übrig, als bak ein Ausschuß die allgemeinen, jede Stadt ihre besonderen, jeder Procurador seine personlichen Betitionen einreichte: alle biese wurden vor den königlichen Rath gebracht, zum Theil gewährt, jum Theil nicht, bis ber Brafibent erschien, im

<sup>1.</sup> Carta de los procuradores a su ayuntamiento 1599. Marina I, 236.

Ramen bes Königs für bas Servicio bankte, und, bamit ben Stäbten nicht noch mehr Koften auflaufen möchten, bie Cortes für beenbigt erklärte.

## Birtungetreis ber fpateren Cortes.

Dergestalt wurden die aus jenem Kampse als Besiegte Geschiedenen in ihrer Unterwerfung gehalten. Die Cortes hatten ihre alte Selbständigkeit verloren; zu eigentlichem Widerstande hatten sie keine Kraft mehr: sie waren unterworsen.

Doch möchte ich nicht sagen, daß sie auch sogleich unnütz geworden seien. An repräsentativen Instituten, sobald sie in einer Nation Wurzel gesaßt haben, zeigt sich auch in einem minder selbständigen Zustande häusig eine innere Lebenstraft, die noch immer wohlthätig wirkt. Den castislischen Cortes war freisich kein Recht übrig geblieben, als das Recht zu Petitionen, auf deren Erfüllung sie nicht dringen dursten; aber dieses Rechts bedienten sie sich auf eine Weise, daß man schwerlich Ständeverhandlungen aus jenem Jahrhundert sinden wird, in denen sich mehr guter Wille, mehr Fürsorge nach allen Seiten hin wahrnehmen ließe, wie an diesen.

Reineswegs scheuen sie, ben König zu ermahnen. Wie oft erinnern sie ihn baran, was bas Wohl bes Lanbes ersforbere, wessen es sich burch seine Dienste werth gemacht habe! Wenn sie ihn bitten, ben Auswand seines Hauses

<sup>1.</sup> Auffat "Como se hacen las cortes" bei Marina, Apendice III, n. 35.

und seiner Tafel zu mäßigen, gebenken sie bes Geldmangels, in dem man sich befinde. Sie suchen, um ihn zu überreden, zuweilen ältere Zusagen, schriftliche Bersprechungen auf, die man ihnen etwa bei früheren Geldleistungen gewährt hat. Bei den Beräußerungen, zu denen er schreitet, sühren sie ihm die Pflichten zu Gemüthe, die er als König und Herr habe. Sie erinnern ihn bei seinem königlichen Gewissen, keine Anderen, als Leute von edelen Eigenschaften zu Governadoren und Corregidoren anzustellen, über das Betragen seiner Beamten zu wachen.

Borzüglich nämlich richten fie ihr Augenmert auf die Berwaltung der Behörden, auf die Gerichtspflege der Justiphöse. Sie beklagen sich, wenn die Räthe in den höchsten Gerichten entweder zu alt, 5 oder mit fremdartigen Geschäften beladen, oder unzugänglich sind; sie tragen Sorge, daß sich nicht etwa Familienverbindungen der Audienzien bemächtigen, daß nicht vielleicht ein Oidor seinen Sohn, seinen

- 1. Cortes non 1560, Petic. III. Los gastos de vuestro real estado y mesa son muy crescidos, y entendemos que conviniera mucho al bien destos reynos que Vra. M. los mandasse moderar asi para algun rimedio de sus necessidades como etc.
- 2. Cortes von 1558, Petic. VI. Especialmente mande V. M. guardar la cedula que la Magestad imperial dió en las cortes de Toledo.
- 3. Cortes bon 1560, Petic. V. Suplicamos a V. M. que considerando la obligacion que tiene como Rey y Señor de todo etc.
- 4. Cortes non 1560, Petic. XIII. Asi conviene al descargo y sosiego de la real consciencia de V. M.
- 5. Cortes von 1552, Petic. I. Las personas que residen en el vuestro consejo real, quando alli vienen, son ya viejos y enfermos, y con sus indisposiciones y vejez no pueden despachar tantos negocios como al vuestro real consejo occurren.

Schwiegersohn zu Commissionen gebrauche, zu Abvocationen befördere; 1 fie empfinden es übel, wenn etwa ein Alauazil bas verschlossene Haus eines Bauern erbrochen ober fonst ein Diener bes Gerichts eine Gewaltthätigkeit verschuldet hat. Sie forbern, daß die Räthe der Ortschaften jeden ersten eines Monats über bas Betragen ihrer Gerichte sich berathen und nöthigen Falls sich beklagen follen. Die Competenzen verschiebenartiger Jurisbictionen, balb ber geiftlichen, balb ber militairischen mit ber bürgerlichen find sie befliffen zu heben. Wollen sie nun nicht bulben, bag bas weltliche Gericht eine Kirche verlete, fo bringen sie hinwieberum barauf, daß jedwedes geistliche ber Präeminenz bes Königs unterworfen bleibe.2 Augerbem find es bald Eingriffe ber königlichen Finanzräthe in ftanbische Rechte; balb bie Saussuchungen ber Bachter königlicher Salinen, balb Erpressungen, die sich Beamte ber Mefta erlauben, wider die sie sich setzen. Auf alle Weise suchen fie Freiheit und Herkommen gegen jeden Eingriff ber Willfür zu vertheibigen.

In der That haben sie immer den gesammten Zustand des Staats, seine öffentliche Wirthschaft, seine allgemeine Wohlfahrt vor Augen. Es entgeht ihnen nicht, wie wichtig die Verhältnisse der Forsten, der Weiden, des Ackerlandes sind. Scheint es ihnen übel gethan, daß man Haiben

1. Cortes non 1552, Petic. III. Las partes reciben gran dano en que los oydores de vuestras chancelierias tengan hijos y yernos abogados.

2. Ebenbaí. Petic. LX. Al juez ecclesiastico no se haze agravio en mandarle que otorgue y embie el processo, para que se ves, si haze fuerza: y esta es la preheminencia real de los Reyes de España.

wegbrennt, um beffere Weibe zu haben. 1 fo wollen fie anch bie Bermanblung ber Wiesen in Getreibeland nicht ge-Sie geben bier febr in bas Einzelne. Sie wollen bem Abborten ber Eiche und bes Korkbaums ftenern. Auf boben Bergruden gibt es Wiesen, nach benen man bie Rübe nicht hinantreiben kann; fie forgen, bag bas Gras bennoch nicht verloren gehe. Unzählig sind die Anordnungen, die sie für Handel und Gewerbe forbern. Mit Un= willen nehmen fie ben steigenben Luxus, bie wachsenbe Theuerung aller Artikel wahr. Ueber die Verschwendung der Großen und ber Hoflente in Rleibung und Gerathichaften, über die Einführung ber Rutschen und Sanften.2 welche zu halten allein ein ansehnliches Bermögen erfordert werde, über bas Unwesen ber Lafaien, über bas Spielen mit Karten und Würfeln, welches Leute bervorbringe, die man mit golbenen Retten, in seidenen Rleidern einhergeben sebe, ohne daß fie Bermögen hatten, ein Umt bekleibeten ober Jemandem bienten, zeigen sie lebhaftes Migvergnligen: — schon trage sich ber Handwerker so gut, daß er unerträgliche Preise sete.

Sie bagegen richten ihre Sorgfalt auf wahrhaftere Bebürfniffe. Sie wollen, baß in jeder Stadt ein Bater für bie wild herumlaufenden Waifenkinder, 3 ein Pfleger für

<sup>1.</sup> Cortes con 1555, Petic. LXVII. No contentos con los pastos que hay en los montes, les ponen fuego para tener mas: y acaece quemarse tres o quatro leguas de montes, en que se recibe notable daño.

<sup>2.</sup> Ebenbaí. Petic. CVIII. Para entretener o sostener un coche o una litera es menester una hazienda particular.

<sup>3.</sup> Cortes non 1552, Petic. CXXII. Muchos mozos de estar mal vestidos y mal tratados ninguno se quiere servir dellos — y se andan perdidos, porque no hay quien tenga cuydado dellos.

bie Armen, ber ihnen zu arbeiten gebe, bestellt werbe: fie wünschen, bag nicht minber in jeber Stabt alle Woche zwei gute Manner ben Buftanb ber Gefängnisse untersuchen mögen;1 es entruftet fie, bak man verwaisten Mabchen Aufnahme und Erziehung in Nonnenklöstern abschlage. Sie benken barauf, bie Reisenben burch Wegweiser und besser eingerichtete Gafthofe zu erleichtern. In biefer forgfältigen Beaufsichtigung von Dingen aller Art entgeht ihnen ber Suffcmied nicht, ber für ein leichtes Sufeisen, welches schlechter ift, als bas alte, bas er behält, sich erbreiftet, 25 ober 251/2 Marabedis zu forbern, noch ber Bebiente, für ben sein herr die Eruzada bezahlt und er läuft ihm alsbann bavon, noch auch die junge Tochter, welche von ihrer Mutter aus Fürsorge eingeschlossen zu Sause gelassen wird, aber indeß fest fie fich bin, ben Amadis zu lefen, und erfüllt fich mit einer verfehrten Neigung zu ben feltsamen Fällen, bie barin erzählt werben.2 Sie freilich, als verständige Männer, find ber mabren Siftorie zugethaner, als erbichteter. Sie wünschen, daß besonders die Tapferkeit ber Spanier

Sie minichen una persona diputada que recoja los tales mozos y los haga yr a trabajar.

1. Cortes non 1560, Petic. CII. Cada semana o cada mes se nombren dos regidores, los quales se hallen a la visita de la carcel.

2. Cortes von 1558, Petic. CVII. Wichtig auch für Don Onirete. Como los mancebos y las donzellas por su ociositad se principalmente ocupan en aquello (leer libros de mentiras y vanidades), desvanecense y afficionanse en cierta manera a los casos que leen en aquellos libros haver acontescido, ansi de amores como de armas y otras vanidades: y afficionados, quando se offrece algun caso semejante, danse a el mas a rienda suelta que si no lo huviessen leydo.

in ber ganzen Belt bekannt werbe, daß man die heroischen Thaten ihrer Borfahren gegenwärtigen und künftigen Geschlechtern zum Beispiel vorstelle. Nie ist wohl ein Historiker seinem Fürsten dringender empsohlen worden, als von ihnen Florian de Ocampo Philipp dem II.

Auch kann man nicht sagen, daß ihre Erinnerungen in den Wind geschlagen worden. Oft entgegnet ihnen der König: "Wir halten für gerecht, was Ihr verlangt", oder: "Unser Rath soll es überlegen", oder: "Wir haben schon den Besehl gegeben, Eure Bitte in's Werk zu richten." Oft wird die Petition sogleich zu einem Gesetz. In hinsicht auf Handel und Gewerbe hat ihnen Philipp II wahrsscheinlich nur allzu oft Folge geleistet. Doch nicht in hinsicht auf seine Vorrechte, auf seine Einkünste, auf die Erhöhung der Abgaben. Sehr oft antwortete er ihren Bitten: das vorhandene Gesetz sei genügend; es sei keine Neuerung statthaft.

Und so läßt sich die Versammlung der Cortes als ein Rath betrachten, welchen die Städte, in Erinnerung an ältere bedeutendere Rechte, auf ihre Kosten alle drei Jahre an den König schicken, damit er Mißbräuche abstellen, Aufssicht über die Beamten halten helse, damit er des Herskommens wahrnehme und Vorschläge für das allgemeine Beste mache. Es ist dafür gesorgt, daß dies der höchsten Gewalt keinen Eintrag thue; die Entscheidungen fallen doch

<sup>1.</sup> Cortes con 1558, Petic. CXXVIII. Movido de su natural inclinacion ha escripto veynto y oche años en la chronica de España. Con gran trabajo de su persona y espiritu las ha recopilado et teniendo lugar las sacara a luz: de que a estos reynos se seguira notable beneficio.

allein dem Ermessen des Königs anheim. Seine Beamten aber in Zügel zu halten, eine vollkommene Gewalt über sie zu behaupten, wird er hiedurch nicht wenig unterstützt.

## Beiftlichteit.

Wir kehren zu bem Verhältniß ber brei Stänbe zuruck. Runmehr vermittelten die Cortes, daß die Nation die Last trug, die der König für gut fand ihr aufzubürden. Zwei Hauptstützen des alten Staates waren umgestürzt. Hat der König nun auch den dritten zu diesen beiden Ständen, hat er auch die Geistlichkeit zu unterwerfen gewußt? Ober hat die vollkommene Ehrerbietung, welche diese Könige dem äußeren Gottesdienst beweisen, welche ihnen zur ersten Pflicht macht, die Unterthänigkeit unter den Papst auszubreiten, sie auch vermocht, der Geistlichkeit eine gewisse Unabhängigkeit zu gestatten?

Allerdings genossen die Geistlichen eines bequemen und selbst heiteren Daseins. In Toledo hatten sie so reiche Einklinfte, daß sie nicht allein im Besitz der schönsten Häusser, sondern auch übrigens so gut als die Herren der Stadt waren; sie lebten ihre Tage auf das vergnügteste, und Niesmand tadelte sie. Den Mönchen auf Gnadelup brachte ihr wunderthätiges Bild jährlich dei 150,000 Ducaten Almosen ein; da hatten sie ihr Kloster mit schönen Gärten umgeden; sie hatten sich die trefslichsten Weinkeller, einige für irdene Gefäße, andere für Tonnen graben lassen; ihr Ausenthalt war mit Allem versehen, was ein angenehmes Leben macht, und sie bedurften nichts von außen. Vornehmlich erfreuten sich die Klöster häusig der schönsten Lage. Navagero ist

über die Carthause von Sevilla voll Begeisterung. Wie schön liege sie da, am Fuße der anmuthigsten Hügel voll Citronenpflanzungen; vor sich den großen Strom; mitten in Gärten voll Pomeranzengebüsche, von denen den ganzen Sommer über der süßeste Duft zu ihnen hineinwehe; ringsum das fruchtbarste Gefilde. "Diese Brüder", sagt er, "haben eine gute Stufe voraus von hier nach dem Paradiese zu steigen."

Unabhängigkeit aber ober einen selbständigen Einfluß auf die Regierung hatte dieser Stand darum nicht. Bei den Verhältnissen besselben zum Staat kommt es zu allererst darauf an, wer die Besetzung der Stellen in den Händen hat. Ferdinand der Ratholische bereits hat bei den Päpsten durchgesetzt, daß die Könige von Spanien ihre Geistlichen selber ernennen. Damit hörte auf, was früher die Regel war, daß die hohen Geistlichen, aus Mitgliedern des hohen oder des niederen Abels nach dem Maß des Einflusses der Familien gewählt, deren Convenienzen auch in ihrer Amtsführung beobachteten oder im Gesühl von persönlicher Unabhängigkeit in die Verwaltung brachten. Das Recht der Verfügung über die geistlichen Stellen übte Philipp II

<sup>1.</sup> Navagero, Viaggio 353-359.

<sup>2.</sup> Contarini: Ha il re la nominatione di tutti i beneficii di Spagna et li distribuisce a chi più li aggrada, tramutando anco uno istesso da un vescovado a l'altro a suo beneplacito. Sauptianti di bas Gesta Philipps II von 1565: Por derecho y antigua costumbre y justos titulos y concessiones apostolicas somos patron de todas las iglesias cathedrales de estos reynos, y nos pertenesce la presentacion de los Arzobispados y Obispados y Prelacias y Abadias consistoriales de estos reynos, aunque vaquen en corte de Roma. Nueva recopilacion lib. I, tit. VI, ley I, p. 36.

so unbeschränkt aus, bag er bafür nur seine eigenen, auf bas Ganze zielenben Maximen befolgte. Er macht einen Unterschied nach ben Landschaften. In die Gebirge von Afturien und Galicien sett er Theologen, benn bort bebarf man ber Lehre; nach Estremabura und Andalusien, wo bas Bolt Broceffe und Streitigkeiten liebt, schickt er Canoniften; nach Indien sendet er Monche, weil biese bei ber Befehrung ber Eingeborenen bie beften Dienste zu thun pflegen. Er sieht bei seinen Besetzungen ber Stellen wohl auf gute Bertunft, auf bie Empfehlung feiner Minister und erprobter Männer; boch versucht er seine Leute gewöhnlich erft in nieberen Diensten, ebe er sie in bobere bringt; und vorzüglich, wenn er irgendwo einen grmen Monch weiß, ber fich burch Gelehrsamkeit und tabellofen Wanbel auszeichnet, ober einen muthigen Mann, wie jenen Quiroga, ber sich lieber excommuniciren ließ, als bag er regelwibrige Bullen bes Bapftes angenommen batte, so bob er bie hervor. Der Eine gab feiner Berwaltung Ansehen bei bem Bolte, ber Andere felbständige Energie. Quiroga machte er zum erften Geistlichen bes Reiches, zum Erzbischof von Tolebo. Und wie er nun biese Sachen gang nach eigenem Gutbunken verwaltete, so sah er gern, wenn man dies anerkannte, wenn sich die Beiftlichen nach ihrer Ernennung etwa bei ibm porftellen ließen, um ibm zu banken. 1

Da konnte es nicht anbers fein, als bag Erzbischöfe, Bischöfe und ber ganze Clerus Dem anhingen, bem fie ihr bisheriges Glud verbankten, von bem ihre Zukunft abhing. Statt an Rom, bas sie vor bem Könige nicht schützen

<sup>1.</sup> Cabrera lib. XI, cap. XI, p. 890.

konnte, hielten sie sich an ben König, ber sie vor Rom zu schöftzen mächtig genug und geneigt war. Sie waren die gehorsamsten Unterthanen ihres Herrn: bereitwillig trugen sie zu den Lasten des Staates bei. Man urtheilte, daß kein Clerus in der Welt belasteter sei, als dieser; im siedzehnten Jahrhundert berechnete man, daß ein volles Drittheil der geistlichen Einkunste in die Hände des Königs komme, und daß ein einziger Prälat dem Könige so viel einbringe, wie 2000 Bauern oder 400 Edelleute.

## Reuer Staat.

Wir sehen auch die britte Stütze der alten Autonomie gebrochen; suchen wir jetzt zu erkennen, wie es den Königen gelingt, auf den Trümmern des bisherigen Staates einen neuen zu gründen.

Der neue Staat beruht wesentlich auf brei Dingen: bem stehenden Heer, der Pflege der Gerechtigkeit und den Auflagen. Das Erste gibt der centralen Staatsgewalt alle Macht wider ihre Widersacher von innen und außen; das Zweite hält das Bolk in einer unmerklichen Abhängigkeit; durch das Oritte wird das gesammte Privatleben, jeder Besitz und jeder Erwerb dem Gemeinwesen oder dem Fürssten dienstidar. Bon den Auflagen nun, wobei die ganze

1. Contarint: Tutti i prelati sono obedientissimi a S. M. sì per lo debito della gratia come per la speranza delle future. Quando hanno bisogno di qualche ajuto, non ricorrono a Roma, ma a S. M., et così anco fanno quando da Roma sono molestati di qualche cosa, che ricorrono subito al re, che gli protegge et favorisce: onde gli è facile di cavar buona somma de danari da tutti quei prelati.

Berwaltung und ber Zuftand bes Bolles zu berückfichtigen ift und zur Sprache tommt, wird ein eigener Abschnitt folgen: schon burch bie Betrachtung fiber bie Cortes ist beutlich, daß das Bolt sie zahlen mußte. Auf biefelben war bas stehenbe Heer gegründet. Obwohl biefe Könige in ihren übrigen Lanbschaften und bäufig im Felbe fo bebeutenbe Deere halten, bag fie burch biefelben wohl fattfam gefichert waren, so ist boch auch Castilien mit eigenen Truppen an-Zuerst sind nach dem Vorgange Frankreichs, nach bem unmittelbaren Beispiele bes burgundischen Sauses hommes b'armes eingeführt. Ihre 22 Compagnieen bilben mit ben 5000 Mann leichter Reiterei, bie fie nach ihrer eigenthumlichen Berfassung nöthig machen, bie Garben von Castilien, einen für so wichtig geachteten Seerhaufen, baß man Bebenken trug, bie Anführung beffelben einem Privatmanne anzuvertrauen, bag biefer untriegerische Fürft, Philipp II, sich zuweilen aufmachte, ihn zu mustern. fällt oft ben Ortschaften nicht wenig zur Laft, die eigene Beihalfen zu feinem Solbe aufbringen ober ihm Bohnung bei sich gewähren müffen.2 Außerbem gibt es 1600 Reiter mit Tartiche und Wurffpieß, welche fortwährend bie Ruften bes Mittelmeeres burchftreifen, um jeber Befahr bon ben Corsaren vorzubeugen. Kuenterrabia und Pamplona, die vier Bergftabte am Meere, Cabig, Carthagena und anbere

<sup>1.</sup> Contarini: 5000 cavalli obligati armati alla leggiera di lancia et targa, che nè per esperienza nè per la qualità de cavalli (che per il più sono debili et tristi) è di molta considerazione.

<sup>2.</sup> Berhandlungen ber Cortes von 1619 bei Davila Felipe III ad h. a.

Plate haben ihre Befatzungen; ber König Leibwachen um seine Person, eine beutsche und eine spanische, die dritte, wie seine Uhnherren, von durgundischem Abel. Diese Macht, vielleicht nicht start genug, um einen auswärtigen Feind abzuwehren — wie denn auch Philipp II zu diesem Behuf über dies Alles eine Miliz von 30,000 Mann einrichtete — war doch hinreichend, um jeden im Junern sich regenden Widerstand augenblicklich zu ersticken.

Ru ber inneren Rube trug nun bie Bflege ber Gerechtigkeit nicht wenig bei. Damals war fie in keinem Lanbe ber Welt beffer in Ordnung und burchgreifenber.1 Den Fremben gereichte es zum Erstaunen, daß ein einziger Erecutor, feinen Stab in ber Sant, jebe Befangenfetzung ausführen fonnte. Auf feinen Ruf fam bas Bolf ibm au Hulfe. Die beilige Hermandad forgte bafür, bag bie auf bem Lande begangenen Berbrechen nicht unbestraft blieben; in jedem kleinen Orte hatte fie ihre Bertrauten; wenn die Glode ber Hermandad erschallte, ward ber Schuldige auf allen Seiten, auf ber Lanbstraße, in ben Baffen ber Gebirge, verfolgt; Niemand konnte entrinnen. thumliche Aurisdiction hatten die Alcalden des Hofes, fünf Leguas weit um ben Ort, wo er sich aushielt. Es waren immer bie sichersten und strengsten Männer, bie man mit biesem Amt betraute; sie gingen auch bei Nacht burch bie Strafen von Mabrid, um jeber beginnenden Unordnung vorzubeugen, und hielten überhaupt gewaltig Ordnung: ihnen Wiberstand zu leiften, wurde bas größte Verbrechen

<sup>1.</sup> Gianfigliazzi. Baolo Tiepolo: In Spagna non si sentono tanti romori d'armi ni-tante morti (come altrove).

gewesen und unnachsichtig gezüchtigt worden sein. Man hörte in Spanien weniger von Mordthaten und Mißbrauch der Wassen, als anderwärts. An der Spige der Rechtspssege stand der Rath von Castilien. Er war die große Instanz für Appellationen, die von den Corregidoren an die Cancellerien, von diesen, in den bestimmt vorgesehenen Fällen, an das Consejo selbst gingen. Er hatte aber auch seine eigenen Besugnisse, die in das Gediet der Berwaltung und selbst das der Politik griffen, und genoß die größte Autorität: der Präsident von Castilien war als der erste Mann des Reiches nach dem König betrachtet.

Bon hohem Werth für die Monarchie war es an sich, daß die Idee der allgemeinen Gerechtigkeit unter ihrem Schutze zur Erscheinung kam. Mit dem Worte: "Ich werde an den König gehen", konnte sich jeder Geringe seisner Unterdrücker erwehren. Aber nicht minder bemerkenswerth ist, daß dadurch der Bürgerstand zu einer großen Bedeutung gelangte. Alle Männer der Justiz und der Berswaltung waren bürgerlicher Herkunst. Ihre Studien stellsten sie dem Adel gleich. Der König trug Sorge dasür, daß sie auch äußerlich würdig erschienen. Er gab ihnen eine senatorische Tracht, wie die, in der die Botschafter von Benedig einhertraten.

Das richterliche Institut aber, in welchem sich ber

<sup>1.</sup> Corenzo Briusi 1576. I consiglieri sono uomini di robbe lunga, dottori prelati, per il più nati bassamente, prima perche S. M. vuole huomini tutti da lei dipendenti, secondi i nobili non essendo allevati in studj.

<sup>2.</sup> Mocenigo, per stabilire l'autorità et il decoro di questo consiglio.

Charakter biefer Monarchie am eigenthümlichsten aussprach, war bas oberfte Tribunal bes Glaubens.

## Inquisition.

Wir haben über die spanische Inquisition ein berühmtes Buch von Alorente; und wenn ich mich erkühne, nach einem solchen Borgänger etwas zu sagen, was seiner Meinung widerstreitet, so sinde dies darin eine Entschuldigung, daß dieser so gut unterrichtete Autor in dem Interesse der Afrancesados, der josephinischen Berwaltung schried. In diesem Interesse bestreitet er die Freiheiten der baskischen Provinzen, obwohl dieselben doch schwerlich zu läugnen sind. In demselben sieht er auch in der Inquisition eine Usurpation der geistlichen Macht über die Staatsgewalt. Irre ich indeß nicht ganz, so ergibt sich aus den Thatsachen, die er selber ansührt, daß die Inquisition ein königlicher, nur ein mit geistlichen Wassen ausgerüfteter Gerichtshof war.

Erstens waren die Inquisitoren königliche Beamte. Die Könige hatten das Recht, sie einzusetzen und zu entlassen; bie Könige hatten unter den übrigen Räthen, welche an ihrem Hofe arbeiteten, auch einen Rath der Inquisition; wie andere Behörden, so unterlagen auch die Inquisitions-höfe den königlichen Bisitationen; bei denselben waren oft die nämlichen Männer Assessoren, welche im höchsten Ge

<sup>1.</sup> Stiftungsbulle im Ansjug bei Morente: Histoire de l'Inquisition I, 145. Dispaccio Veneto 1565. Il sermo re (è) del tutto padrone di quel tribunale, dependente l'inquisitione da lei essendo tutti beneficiati e posti da S. M.

<sup>2.</sup> Beispiel bei la Ruza: Historias de Aragon II, p. 11.

richt von Castilien saßen. Wergebens nahm Aimenes Anstand, einen von Ferdinand dem Katholischen ernannten Laien in den Rath der Inquisition auszunehmen: "Wist Ihr nicht", sagt der König, "daß, wenn dieser Rath eine Gerichtsbarzeit hat, der König es ist, von dem er sie hat?" Wenn Clorente von einem Processe spricht, den man gegen Carl V und Philipp II selber versucht habe, so ist aus seiner eigenen Erzählung — denn er ist doch immer, der uns unzterrichtet — zwar deutlich, daß Paul IV, damals in offenem Kriege mit Kaiser und König begriffen, auf so etwas anzgetragen hat, — doch nicht, daß man darauf eingegangen wäre und nur jemals einen ähnlichen Versuch gemacht hätte.

Zweitens fiel aller Bortheil von den Confiscationen dieses Gerichts dem Könige anheim. Man ging bei densselben sehr schonungslos zu Werke: sogar die Schenkungen, welche die von der Inquisition Berdammten früherhin gemacht, die Mitgisten, die sie ihren Töchtern gewährt hatten, nahm man in Anspruch. Wenn die Fueros von Aragon dem Könige verboten, die Güter seiner Berurtheilten einzuziehen, so glaubte er sich bei diesem Gericht der Gesetze überhoben. Man rechnete im Jahre 1522, daß die Güter Derjenigen allein, welche die Ketzerei freiwillig bekannt,

<sup>1.</sup> Die Cortes von 1560 flagen bariiber: "Y otros del dicho real consejo son assessores y consultores en el consejo de la santa inquisicion." Peticion VII.

<sup>2.</sup> Worte bes Ronigs bei Morente II, 498.

<sup>3.</sup> Cbenbaf. II, 183.

<sup>4.</sup> Fragment d'un ouvrage espagnol: Del regimento de Principes, bei l'orente, Anhang IV, 409.

<sup>5.</sup> Lettre de Jean de Lucena au roi Ferdinand. Ebenb. 376. Fürften n. Sölfer I.

bereits so kurze Zeit nach Carls Ankunft zum Thron, ihm über eine Million Ducaten eingetragen. 1 Man bat sogar von Anfang an geglaubt und gefagt, bag mehr bie Begierbe nach ben Gütern, welche man einzog, als ber Antrieb ber Frömmigkeit die Könige bewogen habe, bies Gericht einaufeten und zu begünstigen.2 Dem König war gleich bei ber erften Einrichtung ein Drittheil ber Confiscationen bewilligt, weil er zur Ausführung bes geiftlichen Gerichtes ben weltlichen Arm barbiete. Ein zweites Drittheil war ursbrünglich ben Anklägern vorbehalten: ba aber bie Anklage als eine Gemissenspflicht betrachtet wurde, von beren Bernachlässigung Niemand absolvirt werden sollte, so bedurfte es bessen nicht; es führte fich ein, daß die Ankläger wenig ober nichts empfingen und auch bies zweite Drittheil ber Berwaltung anheimfiek. 3 Der Ertrag biefer Confiscationen bildete eine Art von regelmäßigem Einkommen für die königliche Kammer.

Drittens ward hiedurch erst ber Staat vollsommen abgeschlossen; ber Fürst bekam ein Gericht in die Hände, welchem sich so wenig ein geistlicher wie ein weltlicher Großer entziehen durste. Dies war den Ausländern an demselben vorzüglich auffallend: "die Inquisition", sagt Segni, "ist dazu ersunden, den Reichen ihren Besitz, den Mächtigen ihr Ansehen zu rauben." Wie Carl kein anderes Mittel weiß, die Bischösse, welche an dem Aufstande der

<sup>1.</sup> Lettre de Manuel à Charles-quint, bei lorente I, 399.

<sup>2.</sup> Literae Sixti IV ad Ferdinandum et Isabellam. Morent, Anhang IV, 354.

<sup>3.</sup> Aus einem Auffat von Rom: Quel che cava il re di Spagna per concessione de' pontefici.

Comunidaden Theil genommen, zu gewisser Strafe zu ziehen, will er, daß die Inquisition sie richte. Wie Philipp II
verzweiselt, den Antonio Perez strasen zu können, nimmt er
die Inquisition zu Hülse. Denn nicht allein über offene
Retzerei hat dieselbe zu richten. Schon Ferdinand, don den
Bortheilen überzeugt, die sie gewährt, hat den Kreis ihrer
Thätigkeit sehr erweitert. Unter Philipp mischt sie sich in
die Sachen des Handels und der Künste, der Abgaben und
der Warine. Was blieb übrig, wenn sie es für Ketzerei
erklärte, Pferde oder Munition nach Frankreich zu verkausen?

Wie bemnach bies Gericht auf ber Vollmacht bes Königs beruht, so gereicht seine Handhabung zum Bortheil ber königlichen Gewalt. Es gehört zu jenen Spolien ber geistlichen Macht, durch welche diese Regierung mächtig geworden, wie die Berwaltung der Großmeisterthümer, die Besetzung der Bisthümer; — seinem Sinn und Zweck nach ist es zugleich ein politisches Institut. Der Papst hat sogar ein Interesse, ihm in den Weg zu treten, und thut es, so oft er kann. Der König aber hat ein Interesse, es in steter Aufnahme zu erhalten.

Wenn es nun, wie Jebermann weiß, unbeschreiblichen

<sup>1.</sup> Segni, Storia Fiorentina 335. Liorente I, 402. II, 397. IV, 123. Man sieht aus ben Lettres du Nonce Visconti von 1563 II, 282, daß Rom der Einsührung der spanischen Inquistion "gran diminuzione dell'autorità di questa santa sede" zuschrieb.

<sup>2.</sup> Tiepolo: L'inquisitione in questi luoghi è il maggior mezzo di tutti li altri di contener quel regno in quiete, cosa che conosciuta dal Signor re, per essa tende quanto più può non solo a conservar, ma ad ampliar quanto è possibile la giurisdittione di quel tribunale.

Schaben gethan hat, so ist bieser boch nicht allein ber Regierung auzuschreiben; eigenthümliche Neigungen ber Spanier haben Einführung und Ausartung ber Juquisition besonders begünstigt.

Vor Allem die Vorurtheile von dem Unterschiede des reinen und bes ichlechten Blutes, bie fich in ben Spaniern, wie in keiner anderen Nation, festgesett hatten. Für bie meisten Aemter war ein Beweis bes reinen Blutes erforberlich; es schien schon eine große Erleichterung, wenn man babei nicht höher als bis auf die vierte Generation zurück ging. 1 Ueberdies aber hat fich unter ben steten maurischen Rämpfen, burch ben Gegensatz wiber bie in biefen Reichen fo besonders zahlreichen Ruben, ber Abelsftolz bergeftalt mit - einem gemiffen Religionsstolze verknüpft, bag fie beibe nur einen einzigen ausmachen. Nicht rein fatholischen Glaubens fein, scheint biesem Bolte eben so gut ein Fehler bes Blutes wie der Gefinnung. Daher kommt der Werth, ben fie auf bas reine Blut, die Limpieza, legen; baber schreibt fich bie Berachtung, die fie ihrem Saffe gegen Ungläubige und Reter beimischen; baber erläutern sich zugleich die kaftenartigen Unterschiede, welche sie in Amerika einführen, und die Religionskriege, welchen fie in Europa obliegen. Indem nun bie Inquisition gleichsam eine Waffe bes reinen Blutes wider das beflecte Blut, der Kinder germanischer und romanischer Christen wider die Abkömmlinge von Juden und Mauren ward, so fand bieselbe in ben Meinungen ber Nation ben größten Anhalt. Die Söhne ber Berurtheilten hatten auf keine Stelle in einem königlichen Rath, in bem

1. Petition ber Cortes von 1532 bei Davila, Felipe III, 211.

Regimente einer Stadt Anspruch, selbst ihre Enkel nicht. 1 Ja schon Jeber, ber vor ber Inquisition angeklagt worden war, galt für ehrlos; kein guter Spanier hätte seine Tochs ter mit ihm vermählt. 2

Unfehlbar hat bies bie Einführung, bie erfte Birtfamkeit jenes Gerichts gewaltig unterftützt.

Betrachtet man aber, zu welchen Mißbräuchen bie Statute ber Limpieza führten, — wie die Feinde einander vor Gericht durch salsche Zeugnisse über ihre Vorsahren angrissen, so daß Gabriel Eimbron sagt, ses gebe keinen Abel und keine Reinheit in Spanien weiter, als gute Freunde oder böse Feinde zu haben; — so werden auch die Mißbräuche bei der Jnquisition erklärlicher. Hier hatte man überdies im Ansang, als die Schuldigen reiche und mächtige Leute waren, um ihre Ankläger vor Versolgungen zu sichern, eingeführt, die Namen der Zeugen zu verschweigen. Diejenigen nun, denen Rache und besonders geheime Rache zur Befriedigung gereichte, fanden hier die bequemste Gelegenheit, sie nach Wunsch auszuüben. Wie ost, wenn die vermeintlich Schuldigen längst verdammt, hingerichtet, wenn ihre Kinder ihrer Güter beraubt und in Armuth versetzt

<sup>1.</sup> Die Cortes von 1552, Petic. LIII, betlagen fich, daß dies Geset zuweilen sibertreten werde. "En lo qual", sagen sie, "la republica recibe gran detrimento, et es cosa rezia que tales personas tengan tales officios."

<sup>2.</sup> Zuweilen hatte ein Inquisitor noch ein anberes Amt, und es ereignete sich wohl, daß er in dieser Eigenschaft Jemanden sestmen ließ. Die Cortes klagen darliber: "Ansi so infaman muchas personas." Schon dies schien eine Insamie. Ebend. Petic. LIX.

<sup>3.</sup> Schrift bes Gabriel Cimbron be Avila, bei Davila 212.

waren, bekannten die Ankläger auf bem Tobbette, daß sie falsche Zeugnisse abgelegt hatten!

Dürfte man nun ein solches Institut wohl in keiner Nation ohne die äußerste Gesahr aufrichten, so ist es doch gewiß da am gefährlichsten, wo die Geschlechter mit einander in einem alten, aus unvordenklichen Entzweiungen stammenden Haber liegen und kein Mittel verschmähen, einander empfindlich wehe zu thun.

So warb die Jnquisition durch das geheime Verfahren, durch die Strenge ihrer Maßregeln, durch die Ausdehnung ihrer Rechte über Personen jedes Ranges und Fälle von gar mancherlei Art, durch den religiösen Pomp, mit dem sie sich umkleidete, und durch die Begünstigung, welche sie den gehässigen Leidenschaften kleiner Seelen gewährte, ein Tribunal des Schreckens, das demjenigen, in dessen Handes war, die größte Macht über die Nation verlieh.

König Philipp II wird gerühmt, daß er in Saftilien Gerechtigkeit, Religion und Gehorfam befestigt habe. Aufs engste hängen diese Dinge zusammen.

# 2. Aragon.

Die Verfassung von Aragon beruht barauf, baß bem Könige nur eine sehr geringfügige Einwirkung auf bas Innere möglich ist. Er barf keinen Stellvertreter seiner Macht ernennen, als einen Eingeborenen; wenn er Cortes halten will, so ist es unerläßlich, baß er selber oder wenigstens ein Prinz von Geblüt zugegen sei, um die Berhandlungen zu eröffnen und durch den Act der Thronseier

wieber zu schließen. Deffenungeachtet hat er in ben Cortes nur wenig zu fagen: nie kann einer seiner Borfcblage burchgeben, sobalb nur eine einzige Stinfine bawiber ift.2 Den Fortschritt ber Berhandlungen können die Ginzelnen jederzeit baburch bemmen, bag fie ihre Beschwerben, Greuges genannt — ein für bie aragonischen Fürsten erschreckenbes Bort. - einreichen, ohne beren Erledigung bie Situngen nicht geschlossen werden burfen. Hauptfächlich ift man beforgt gewesen, die Juftig unabhängig vom königlichen Willen ju halten. Zwar gibt es königliche Gerichte, und noch Philipp II hat einen neuen Criminalhof eingerichtet; aber fie find anderen untergeordnet. Zuerst bem Justicia und ben Lugartenienten besselben, bie auf bas Wort: "Avi Fuerza". einem Jeben ju Bulfe tommen muffen, ber Bewalt ftatt Recht zu erfahren glaubt, bie einen Berurtheilten felbst bann noch zu hören verbunden sind, wenn ihm icon ber Strick um ben Hals gelegt worben: ihre Bflicht ift, bas Berfahren bes früheren Berichtshofes zu untersuchen. Sobann aber ift ber Jufticia wieberum vier Untersuchern, welche bie Rlage wiber ihn hören, und einem Stänbegericht aus Siebzehn verantwortlich.3 Gesichert wird die ganze Berfaffung burch bas ausbrückliche Gefet, bag kein frem-

<sup>1.</sup> Blancas: Modo de proceder en Cortes, c. III. Quien puede llamar Cortes.

<sup>2.</sup> Geronomo Martel: Forma de celebrar Cortes, c. II. Es necesario que concuerde la voluntad del Rey con todos los que intervienen en Cortes, sin que falta un solo voto.

<sup>3.</sup> Mancas. Rerum Aragonicarum commentarii, bei Schott, Hispania illustrata I, 747.

ber Soldat das Land betreten durfe. 1 Rie wäre einem Auswärtigen eine Stelle gegeben worden. 2 Es ist dies eine geschlossene Republik, an deren Spitze ein König steht, aber ein König mit sehr beschränkter Gerechtsame.

Die Aragonesen saben in ihrer Berfassung ihr größtes But, ihre größte nationale Ehre. In jedem Sause maren bie Bucher über bie Rechte ber aragonefischen Cortes zu finden: die Kinder lernten lefen barin: ihre Freiheiten waren bas erfte, worin man fie unterrichtete. Satten biefe aber nicht auch ihre Nachtheile? In Aragon fehlte es nicht an ben Uebeln, welche die Uebermacht der Ariftofratie zu begleiten pflegen. Die großen Berren meinten burch fein Befet gebunden zu fein, bas ihre Willfürlichkeiten beschränkte: fie erkannten keine Autorität jenseit ber ihren an. ten bie Befugniß zu haben, ihre Basallen und Unterthanen, nach Belieben aut ober schlecht behandeln zu können, wie man unumwunden fagt, recht ober unrecht. Diefe riefen bie Autorität bes Königs an:3 bie Herren bulbeten nicht, baß bieselbe gegen sie zur Geltung gebracht wurde. hatte hier ber Landfriede nicht eigentlich Fuß gefaßt: wir finden den Grafen Martin von Aragon in einer blutigen Fehde mit seiner Grafschaft Ribagorza, die ihn verjagt und

<sup>1.</sup> Fuero segundo: de generalibus privilegiis regni Aragonum. Perez Relat. 88.

<sup>2.</sup> Baboero: Il tutto è che al governo d'essi regni non possono esser altri che Aragonesi.

<sup>3.</sup> Dispaccio Veneto, 10. August 1585. Il Signore pretende di far di loro (suoi vasalli) tutto quello che li piace — juste vel injuste — senza che possino reclamar a qualsisia giustitia: — cosa durissima per li vasalli del che si lamentano sino al cielo.

fich die Freiheit gegeben hat; wir finden die Montaneses bes Thales Tena in Waffen wiber bie Moriscos von Cobo; boch ber König nahm fich biefer Sachen nicht an. es ware benn, wie man behauptet, bag er bie Ribagorganer fogar aufgemuntert hatte; auch konnte er es nicht; die Berfaffung band ibm bie Sanbe. Die Anquisition mar eingeführt, aber sie war hier entfernt bavon, burchzubringen. Auch biesem Berichte, wie jebem anderen königlichen, konnte man fich entziehen, indem man fich, wie der Ausbruck lautete, manifestirte, indem man die Sulfe bes Justicia in Anspruch nahm. Gern leiftete ber Jufticia biefelbe: auweilen wies er benen, die icon ber Inquifition verfallen schienen, bie ganze Stadt Saragossa als Gefängniß an, und man fab fie frei umbergeben, als fei ihnen nichts ge-Dann excommunicirte wohl bie Inquifition ben Lugarteniente, ber ihr ihren Berbrecher entzogen batte: aber bie Aragonesen gaben barum nicht nach; sie schickten nach Rom, sie sparten 30,000 Ducaten nicht, um eine Bernichtung jenes Bannes zu erlangen; welch' ein Triumph, wenn sie biefelbe erworben!

Wie sehr nun auch die Aragonesen diese Lage als ein treffliches Berhältniß zu ihrem Könige rühmten; wie sehr sie auf jene Worte Peters III 2 tropten: "Gibt es Basallen ihrem Herrn getreu, so seid Ihr's; denn Ihr seid nicht unter thrannischer Herrschaft, sondern mit vielen Freiheiten

<sup>1.</sup> Siasco de la Ruja, Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon desde 1556 hasta el 1618, Tom. II lib. I cap. XX, cap. XXXVI.

<sup>2.</sup> Molinus, bei Blancas, Commentarii p. 763, scheint irrig Martin zu nennen.

begabt; an anderen Basallen kann ich Euch erkennen", ein Wort, von dem sie behaupteten, es gelte noch immer, so war doch eine Spannung zwischen Regierung und Ständen vorhanden, die nur eine Gelegenheit erwartete, um in offenen Streit auszubrechen. Dechon Königin Jsabella soll gesagt haben, sie wünsche nur, daß die Aragonesen sich empören möchten, damit man Gelegenheit hätte, sie mit den Wassen anzugreisen und ihre Versassung zu ändern. Von Carl V erzählt man, er habe den Papst ersucht, ihn von dem Eide loszusprechen, den er auf die Versassung geleistet batte.

Im Jahre 1563 hielt Philipp II seine ersten Cortes zu Menzon. Er wohnte selbst ben Berhandlungen bei; er hat wohl bis brei Stunden nach Mitternacht baselbst ausgehalten;<sup>2</sup> aber seine Anwesenheit förberte die Geschäfte wenig: die Schwierigkeiten zeigten sich unüberwindlich. Bie hätte es auch anders sein können? Philipp wollte einen auf Recht und Religion, wie in Castilien, gegründeten Gehorsam. In Aragon sorderte man nicht allein eine Beschränkung der Juquisition, man hielt auch an der Gewohnheit sest, sich durch eine Geldzahlung auf eine gewisse Zeit vor aller Bersolgung der Justiz sicher zu stellen. Philipp

<sup>1.</sup> Thom. Contarini: Quando per avventura il re procurava moderare alcuna di quelle leggi (Contarini gibt bem aragonifota Mbel "infiniti sforzi" unb "cose monstruose" Schulb), tutto il popolo et tutti li grandi si sollevano sotto pretesto di voler defender la libertà loro.

<sup>2.</sup> Dispacci Veneti 1563. Einmal soll ber König sogar sein Bett in die Cortes haben bringen lassen; benn er werbe nicht von bannen gehen, bis Alles erledigt sei; — wohl nur eine die Wahrheit übertreibende Sage.

wünschte alle Lanbschaften ber Monarchie in einem einzigen Interesse zu vereinigen. Die Aragonesen wollten ihr eigenes Wesen für sich selber haben, z. B. ihre eigenen ausschließlich sür ihre Küsten bestimmten Galeeren; ja sie machten Anspruch, an der Regierung von Sicilien und Neapel Theil zu nehmen, denn das seien alte Eroberungen von Aragon. Zu einem sörmlichen Bruch kam es damals nicht; aber eine große Anzahl von Geschäften blieb unerledigt. Der König schied in sehr ungnädiger Stimmung; er meinte, er wolle noch einmal dem anmaßenden Ungehorsam die Stirn bieten, und das schien so schwer nicht zu sein. "Wollte der König" — so hörte man einst den Herzog von Alba sagen — "mir nur viertausend Wann geben, viertausend von denen, die ich selbst eingeübt habe, wie bald wollte ich die Freiheiten von Aragon schleifen und einebnen!"

Jeboch dauerte es noch 20 Jahre, ehe es wieder zu einem ernftlichen Conflict kam. Der König hatte keinen Antrieb, die Cortes zu berufen; denn die Bewilligungen, die er von denselben vielleicht erlangen konnte, wurden durch die Kosten seiner Reise und durch den langen Aufenthalt, welchen die Greuges verursachten, gleich wieder aufgezehrt. Lange Zeit unterließ es Philipp II, ihrer zu halten; die Aragonesen zahlten kein Servicio; dann war es saft so gut, als gäbe es keinen König dieses Landes; auch ohne ihn wurden die Gesetze des Reiches gehandhabt und die bürgerslichen Geschäfte blieben in ihrem gewohnten Lauf. Erst im

- 1. Soriano, Relatione di Spagna 7.
- 2. Sommario dell'ordine. Sua maestà avanza poco, perche si danno 600,000 ducati, quali spende prima che si parta, ne viaggi et perche convien stare molto tempo.

Rabre 1585 glaubte ber König eine neue Versammlung nicht langer verschieben zu können, weil er feinem Sobn ben Gib als Thronfolger leiften zu laffen wünschte. Granvella, ber bei ben Absichten Philipps widrige Folgen voraussab, lebnte es ab, bas Prafibium ber Cortes, bas ibm angeboten wurde, ju übernehmen. Befferen Muth batte ber Graf Chinchon; er glaubte, einige ber mächtigften Männer, bie Grafen Aranda und Billahermosa gewonnen zu haben, und zählte auf eine günstige Einwirfung berfelben. Aber es zeigte fich bald. wie febr er fich getäuscht hatte. Der König wurde ichon gar nicht mit ber gewohnten Chrerbietung empfangen. es zu ben Berhandlungen tam, schien es fast eine Ehrenfache für einen Reben, mit seinen Brivatbeschwerben bervorgutommen, bor benen alles Anbere gurudtreten mußte. In einem plöplich aufwallenden Zorneseifer über die Hintansebung ber wichtigsten Angelegenheit bat einmal einer ber aragonefischen Sibalgos felbst sein Schwert gezogen, und benjenigen bebroht, ber eine neue Beschwerbe vorbringen aber er zog bamit einen allgemeinen Sturm gegen fich felbst herbei, bem er nur burch bie Flucht entgeben konnte. Eine ber vornehmften Beschwerben betraf auch biesmal die Inquisition, beren Gingriffe in die burgerliche Gerichtsbarkeit! alles Mag überschritten. Die Aragonesen legten eine ganze Reihe biefer Uebergriffe bar, und forberten bie Beschränkung bes Tribunals auf bie eigentlichen Der König antwortete, nicht bier Sachen bes Bemiffens.

<sup>1.</sup> Dispacci Veneti: Riducono le còse anche lontanissime al termine della conscientia, di qui nascono le confiscationi, li essilii perpetui.

in den Cortes einer Provinz könne diese Angelegenheit, welche eine allgemeine sei, erledigt werden; man möge ihm Deputirte nach Castilien schicken, um mit dem Großinquisitor darüber zu verhandeln. Noch manche andere Anträge, welche sich auf jene Borrechte der großen Herren, oder die Singrisse des Römischen Stuhles, oder auf die Schleifung angelegter Besestigungen bezogen, waren im Gange. Der König wünschte eine gemeinschaftliche Berathung aller. Er hoffte, indem er in der einen oder der anderen Frage nachgebe, in den anderen eher zu seiner Absicht zu gelangen. Aber die Cortes wichen keinen Schritt breit, sie bestanden auf allen ihren Forderungen und wollten nur über jede einzeln und für sich verhandeln.

Monzon war ein für eine folche Versammlung und für ben Hof viel zu kleiner Ort; man wohnte eng, lebte schlecht und theuer; überdies brachen Krankheiten aus, ber König selbst erkrankte, einige seiner Hosseute starben.

Aufenthalt und Geschäfte waren dem König gleich unangenehm; diesmal verlor er die Geduld; er beschloß, die Cortes zu verlassen, ohne sie durch die Thronseier, wie gewohnt, beendigt zu haben. Eine Deputation der Cortes machte ihm Borstellungen dagegen; er unterbrach ihre Rede mit der Erklärung, seine Abreise sei unwiderrusslich auf denselben Tag sestgesetz; er ließ sich nicht länger zurüchalten.

Da Philipp zunächst nach Catalonien ging, so eilten bie Aragonesen, benen ein Abbruch ber Verhandlungen, weil bie Gültigkeit ihrer Gesetze baburch in Zweisel gerieth, überaus unangenehm war, wenigstens noch ber Form nach einen Schluß zu Stande zu bringen. Der Eib ward bem

Prinzen wirklich geleistet. Aber bamit war ber König noch nicht beruhigt.

Der sonst verschlossene und sich selbst beherrschende Fürst hatte bei keiner Gelegenheit ein so offenbares Mißvergnügen an den Tag gelegt. Er versuchte bald darauf, mit Einwilligung der Aragonesen, ihnen einen Vicestönig, der kein Eingeborner sei, zu geben; aber dies Besgehren ward sehr übel aufgenommen.

In biese in voller Gabrung begriffenen Gegenfätze traf nun die Sache bes Antonio Perez.

Als geborener Aragonese nahm Perez, ber in Castilien teine Rettung mehr für sich sah, seine Zuslucht nach Aragon, wo die Unabhängigkeit der Rechtsgewohnheiten jedem Angeklagten zu Statten kam. Hier reichte er das Memorial ein, welches die Mitschuld Philipps II an dem Morde Escovedo's außer Zweisel setz; dieser Fürst blieb dabei, daß Perez größere Vergehungen gegen ihn begangen habe, als jemals ein anderer Basall gegen seinen König und Herrn; er stand jedoch davon ab, ihn vor dem weltlichen Gericht zu verfolgen.

Einige unbesonnene Worte aber, welche Perez hatte fallen laffen, gaben Anlaß, ihn einer Blasphemie anzuklagen. Der Großinquisitor entschied, daß er vor Gericht gestellt und in das Gefängniß des h. Offiziums in Saragossa gewofren werden solle.

Jebermann sah hierin einen jener Eingriffe bes mit bem Königthum verbündeten geiftlichen Gerichtshofes in bie hergebrachten Freiheiten, welche eben ben vornehmsten

1. Serrera: Historia del mundo III. 281.

Streitpunkt zwischen ber Regierung und der Provinz bilbete. Nach dem bisherigen Versahren konnte die Ausantwortung des Angeklagten nicht verweigert werden. Aber so wie sie geschah, erhob sich das Volk, welches damit keine Pflicht zu verletzen glaubte, da das Land die Inquisition einst nur auf 100 Jahr angenommen habe, welche nun verlausen seien, zu offenem Aufruhr. Einige aragonessische Große, persönliche Freunde des früheren Staatsssecretairs, und für die Erhaltung ührer alten Freiheiten glühend, traten an die Spize der Menge. Zweimal ward Perez mit Gewalt aus dem Gefängniß des h. Offiziums befreit. (September 1591.)

Dem König Philipp sagte man, Perez benke in Aragon eine Republik zu errichten, mit einer aristokratischen Bersassung, wie sie Benedig habe, und hoffe dann auch eine analoge Bewegung in Castilien zu veranlassen; er wolle eine allgemeine Beränderung hervordringen, um den eben in Frankreich emportommenden Heinrich IV zum Herrn von Europa zu machen. Aber auch ohnedies fühlte er sich in Folge des ausgebrochenen Aufruhrs besugt, mit aller seiner Macht gegen die Aragonesen vorzuschreiten. War es nicht eben dies, was Königin Isabella einst gewünscht hatte? Perez hätte ihm keinen größeren Dienst erweisen können. Ein castilianisches Heer sammelte sich unter Alonso de Bargas an der aragonesischen Gränze, und säumte nicht, dieselbe zu überschreiten. Das Volk aber hielt sich für berechtigt, den Wassen mit Wassen zu widerstehen. Noch

<sup>1.</sup> Aussage bes Diego be Bustamente in ben Acten ber Inquisition Que Vandomo avia de venir a ser monarca de todo. (Mignet 116.)

einmal flog die aragonesische Fahne des heiligen Georg im Felde. Aber war es Mangel an Uebung, oder Feigheit, oder Verrath, dieser Widerstand war so gut wie keiner. Deinahe unaufgehalten zogen die Castilianer in Saragossa ein. Perez und eine Anzahl seiner Freunde entstohen, Andere, die dem Sieger in die Hände stellen, sind im Gefängniß umgekommen oder hingerichtet worden, odwohl Männer vom ältesten Abel und höchsten Rang. Der Justicia Major, aus dem Hause Lanuza, dem man mehr Schwäche, als Absicht der Empörung zur Last legen konnte, ward ohne Erbarmen noch Gnade enthauptet. Der König berief die Cortes nach Taragona, um im Schreden der Wassen die Verfassung umzugestalten.

Spittler hat gesagt, die Freiheiten von Aragon seien damals unangetästet geblieben, und viele Andere haben es ihm, als einem Meister, nachgesagt. Jedoch kann biese Meinung nicht auf verschiedener Ansicht beruhen, sondern nur auf einem gewissen Nicht-Renntnisnehmen; die Thatsachen sind allzu deutlich.

Die Cortes fingen mit einer Berletzung ber Gesete an. Weber ber König noch Jemand von königlichem Geblitte eröffnete sie, sonbern bazu stellte sich ein Chinchon bar, Erzbischof von Saragossa, bessen Geschlechte man mit Recht großen Antheil an ben Maßregeln zuschrieb, bie ber König genommen. Man war besiegt, erschreckt,

<sup>1.</sup> Contarini: A pena furono a vista dell'inimico, che senza essere assaliti si voltarono tutti in fuga. — Forse sariano anco restati superiori, se fossero stati così bravi nel defendersi come furono arditi nel ribellarsi. — Hora S. M. ha scemata et ruinata la libertà loro, castigando tutti i loro capi con bandi, con prigionie perpetue, con torgli la vita.

gebeugt; man wagte nicht, zu widersprechen. Als sei es barauf abgefeben, ein Beispiel bes Bruches biefer Gefete zu geben, hielt berfelbe mitten in seinen Verhandlungen, um zu bestätigen, was bis jest beschlossen war, eine Thronfeier. Man ging noch weiter. In zweifelhaften Fällen schrieb man an ben König und nahm seine Entscheibung an. "Eine nie erhörte, eine nicht für möglich gehaltene Sache!" ruft Martel aus — "ber König war nicht allein nicht bei ben Cortes, sondern nicht einmal im Reiche." Bon dem Sieronhmitenklofter Unferer Frau von Eftrella in Caftilien aus gab ber König Bescheibe, bie ben Beamten bes Justicia feierlich eingehändigt und zu ben Acten genommen wurden.1 Da war an die Behauptung anderer Freiheiten nicht zu benten; und ber 21fte Artitel ber Cortesbeschlüsse bestimmt ausbrücklich, bag es bem Könige und feinen Nachfolgern freistehen solle, Bicekonige zu ernennen, gleichviel ob eingeboren ober fremb.2

Zum Zweiten wurden jene Gesetze umgeworsen, welche bes Königs Einfluß auf die Cortes selbst beeinträchtigt hatten. Den Beschwerden ward eine bestimmte Zeit gesetzt, nach welcher man keine mehr annehmen wolle. Für die meisten Fälle ward das Ansehen eines widersprechenden Botums aufgelöst und die Gültigkeit der Stimmenmehrzahl angeordnet. "Die Mehrzahl jedes Standes bilde den Stand; selbst wenn ein ganzer Stand sehle, solle dies, wosern er nur den Gesetzen gemäß einberusen worden sei, auf den

- 1. Martel, Forma de proceder en Cortes, c. VI.
- 2. La Nuza, Historias p. 325, wo auch einige Ginschränkungen.
- 3. Fuero: el tempo dentro el qual se han de dar los greuges. Mattei, p. 56.

Fortgang ber Cortes keinen Einfluß haben." Dies ift um so bebeutenber, ba ber König bei ben Berufungen gesetzlich große Rechte hatte. Bon bem Herrenstande konnten nur acht betitelte Häuser, von bem geringeren Abel, von ben Hidalgos kein Einziger Anspruch auf einen Besitz von Sitz und Stimme machen: ber König berief sie nach Gutdünken. Bon ben Städten hatten einige ein unbedingtes Recht; doch auch zu benen durste der König noch hinzustügen, welche er wollte. Gründete sich nun der alte Fuero auf diesen Gebrauch — benn ohne benselben wäre es sinnlos gewesen, völlige Einstimmigkeit zur Bedingung eines Beschlusses zu machen, — so ergibt sich auch zugleich, wie das Gültigwerden der Stimmenmehrheit eine Art Besehl in sich schloß. Darum blieb man auch für einige Fälle dabei, Einstimmigkeit zu sordern.

Darauf ging man an bas Gericht. Die Formen befelben zwar änderte Philipp nicht, er änderte aber das Wesen. Die Freiheit des Gerichts beruhte darauf, daß die Lugartenienten des Justicia, die sein Amt, da er gewöhnlich ein ungelehrter Ebelmann war, eigentlich verwalteten, von den Cortes geradezu oder dergestalt ernannt wurden, daß der König aus der Zahl der ihm Borgeschlagenen die einen zu wirklicher Berwaltung, die anderen zu späterem Eintritt bei einer entstehenden Bacanz berief. Auch jest gestand Philipp den Cortes noch serner ein gewisses Einschreiten bei dieser Wahl zu, aber ein solches, das beinahe in das

<sup>1.</sup> Fuero: que en las Cortes la mayor parte de cada braço haga braço. Marteí c. II.

<sup>2.</sup> Martei: Los hidalgos no pueden alegar possession de aver de ser llamados etc.

Lächerliche fällt. Er ist es nämlich selbst, ber zu biesen Stellen neun Wählbare vorschlägt; von benen mablen bie Cortes allerbings, aber fie mablen acht, fo bag fie einen Einzigen zurückweisen können: und von biesen wiederum bestimmt der König fünf für das Amt, drei für den Fall einer Bacanz. 1 In der That war dies um nichts besser. als wenn er seine Leute gerabezu ernannt hätte. er benn auch die vier Untersucher und bas Gericht ber Siebzehn, obwohl in minderer Babl, besteben; er nahm fie auch abwechselnd aus ben vier Ständen, aber bie eigentliche - Ernennung ftand wefentlich gang bei ihm.2 Die Unabhangigkeit ber Gerichte wird vollkommen vernichtet; und ba fie nun alle königlich find, so gut wie bie Inquisition, so gibt es awischen ihnen ferner nur wenige Competenaftreitigkeiten; fie haben fammtlich ein einziges Interesse, bas bes Rönigs.

Zur Vollendung dieser Dinge baute Philipp bei Saragossa die Alfajeria, wo die Jnquisition ihren Sitz gehabt, zu einem Schlosse aus, das die Stadt beherrschte.

In den aragonefischen Ereigniffen sieht man recht eigen die Bedeutung der in diesem Jahrhundert im Rampf besgriffenen Gegensätze. Auf der einen Seite eine ständische Berfassung, die jede Willfür der höchsten Gewalt ausschließt, und dem Lande ein hohes Gefühl seiner provinciellen Selbständigkeit gibt, die aber zugleich die Ges

<sup>1.</sup> Martel p. 90: Nominacion de personas para lugartenientes del justicia de Aragon.

<sup>2.</sup> La Ruza, Historias p. 319.

<sup>3.</sup> Contarini: — — citadella che si edifica nel luogo dove era situato il palazzo della inquisitione, dal quale per essere in luogo eminente si dominerà tutta Siragossa.

rechtigfeit nicht zur Erscheinung kommen läßt, und bie Gewaltsamkeit ber vornehmen herren begünftigt. anderen Seite ein König, ber biefem Unfug wehren, bie Ibee bes Gefammtreiches jur herrschaft bringen, bem Begriffe ber Autorität, welche ber höchsten Gewalt Der Streit entzünbet sich kommt, Bahn machen will. an ber Frage über bie Inquisition, in ber man bem Lanbe ohne Zweifel Recht geben muß. Aber inbem es, felbst im Wiberspruch mit ben Lanbesbehörben zum Aufruhr schreitet, zerftort es ben Zauber, ber bisher ben aewaltigen Oberherrn in Schranken hielt, und zieht bie Bernichtung feiner Freiheiten über fich berein. Der Konia schreitet alsbann zu bem rucksichtsloseften Gingriff in bie alten aragonefischen Rechte. Das Gericht wird ihm unterworfen, die Reichsversammlung feinem Ginfluß bloggestellt, bas Land seinen Solbaten geöffnet, ber Inquisition weiterer Raum gemacht; in die gefchlossene Ordnung bes alten Staats find große Lücken geriffen. Doch kann nicht Alles mit Einem Male geschehen; noch find viele Brivilegien übrig; und felbst zur Bewilligung neuer Auflagen wirb bie alte Einstimmigkeit aller Mitglieder ber Cortes erforbert; es fteht ben Aragonesen für spätere Zeit noch einmal ein offener Rampf wiber ben neuen Staat bevor.

## 3. Sicilien.

Wie schwer ein folcher Kampf immer noch für bie königliche Gewalt blieb, zeigt bas Beispiel von Sicilien.

Hier hatte ber König britthalbtausenb Mann spanischer Truppen; hier war die Inquisition; die Leitung der Justiz lag meist in königlichen Händen; er war mithin um zwei bebeutende Hülfsmittel der absoluten Macht weiter, als vor den letzten Ereignissen in Aragon; doch war er sehr entsfernt, dieselbe ganz zu besitzen; seine Vicekönige hatten nirsgends einen schwereren Stand.

Obwohl nämlich die neue Regierungsweise in Sicilien bereits Blat gegriffen hatte, so war boch ber feubale. ber alte Staat bafelbst noch in ungebrochner Starfe. Die Stäbte rühmten sich, die aragonischen Könige freiwillig und unter Bertrag als bie ihren angenommen, ja ihnen ben Beg zu biefem Königreiche gebahnt zu haben. leitete seine Vorrechte von ber ersten Ankunft nicht etwa nur ber Normannen, sonbern ber Römer auf biefer Insel ber: und in ber That batte es, wie Unterrichtete urtheilen. größere Borrechte, als irgend eine einem Fürsten unterworfene Stadt in ber gangen Welt. Nicht viel geringere Borrechte hatte Balermo; aber überbies tropte es auf feine bamalige Blüthe, auf bie Resibeng ber Bicekonige in seinen Mauern: es nahm ein oberftes Ansehen im Reiche in Anfpruch.2 Waren bie beiben Stäbte zuweilen auf einanber eifersüchtig, so waren sie bas boch beibe noch mehr auf bie Uebermacht ber Spanier. Wie oft hat Messina feine Ra-

- 1. Ragazzoni, Relatione della Sicilia: Messina adduce li privilegii che gli furono concessi dal Senato Romano. Freibrief Rogers für Messina von 1129 in Raumers Hohenstausen III, 435.
- 2. Magagoni: Per la verità Palermo per la grandezza di popolo, per numero di popolo, che fa intorno 100,000 anime, per richezze et per nobiltà, habitandovi quasi tutti li signori del regno, et per la continua quasi residenza della regia certe in lei et per il trafico et negotio è la principale che sia in detto regno.

nonen gegen bie Schiffe ankommenber Spanier gerichtet! Wie oft hat sich Palermo wiber die Inquisition empört! - Satten bie Stabte bas Land ben Konigen eröffnet, fo batten es bie Barone ihnen erobern belfen; Capmany theilt ein Verzeichniß von 58 Familien ficilianischer Barone mit, welche alle catalonischen Geblütes waren. 1 Die Barone beberrichten ihre Gebiete wie kleine Ronigreiche, wie benn in ben ihnen unterworfenen Stabten, bie feine Bersammlung ohne ihre Bewilligung vornehmen burften, bie Municipalbeamten ihnen Rechenschaft ablegen mußten: fie zogen Auflagen ein: sie waren noch burch bewaffneten Lebensbienft ftark. Auch bestanden noch die feubalen Aemter und zwar meistens im erblichen Besitz großer Familien: eisersuchtig hielten biefe an ihren Ansprüchen fest. - Die Beiftlichen endlich saben sich reich und mächtig; oft waren es Spanier, und biefe um fo ftolzer; fie hatten um ber Monarcia Sicula willen (benn bie sicilischen Könige behaupteten, geborene Legaten bes Papftes zu fein), beren Ansprüche ber Papst nur ungern zugab, einen Rückalt an biesem, und häufig, ba man aus bem Rechte Migbrauche machte, gegründete Beschwerben.2

Wenn nun diese drei Stände, noch in sich so machtig, zum Parlament zusammenkamen, was auch hier, wie bei den Cortes von Aragon und Castilien, nur darum ge-

<sup>1.</sup> Capmann, Del establecimiento de varias familias ilustres de Cataluña en las islas y reynos de Aragon. Memorias sobre la marina Tom. II. Apendice de algunas notas p. 37.

<sup>· 2.</sup> Scipio bi Cafiro, Avvertimenti al Sr. M. A. Colonna quando andò vicerè di Sicilia. Tesoro politico Tom. II p. 350.

schah, bamit sie ein Servicio stimmen möchten, so warb es bem Bicekönige nicht ganz leicht, bies zu erlangen. Die Barone zwar bewilligten balb, was sie nicht zu bezahlen brauchten: ihre Unterthanen gablten für fie und blieben barum nur um so schwächer und unterthäniger. Die Brälaten aber, bie bas Gefchent aus ihrem Beutel geben mußten, wibersetten sich häufig. Die Bicekönige saben barauf, einige ergebenere Unbänger, vielleicht einen ober ben anbern. ber um einer Rechtssache willen fich ben Sof geneigt ju machen fuchte, unter ihnen zu haben; sie gingen felbst auf die kleine List ein, die Bersammlung in der schlechten Jahreszeit zu berufen, damit die vornehmen geistlichen Fürften lieber Bevollmächtigte, bie fich allerbings eber überreben ließen, fenben, als felber kommen möchten; ein befonberer Bortheil war, daß auch für die vacanten Stellen gestimmt warb, wie sie ja auch zu zahlen gehalten waren: für biefe nämlich führte ber königliche Schatmeifter bie Stimme. Und fo erlangten fie von ben Beiftlichen boch in ber Regel, was fie wollten. Nun blieben noch bie Städte zu bearbeiten. Diese mußten sich gewöhnlich eine Steuer auflegen, um bas Donativ zusammenzubringen; sie wählten baber bie an fich hartnäcfigften, bei ber berfommlichen Steuer am meiften betheiligten, von bem Bicekonige unabhängigften Bürger zu Procuratoren. Es schien ben Bicekönigen nothwendig, auf irgend eine Beise ihre Beamten unter fie zu bringen, unerläglich aber, ben Prator von Balermo, ber bie erfte Stimme gab, bem bie Uebrigen

<sup>1.</sup> Breve Clementis VII ad Carolum V anno 1531 ap. Rainaldum: Annales Ecclesiastici XX, 624.

nachzufolgen pflegten, für fich zu gewinnen. Richt eber eröffneten fie die Versammlung, als bis fie durch eine genaue Bilanz zwischen Günstigen und Ungunstigen fich ber Stimmenmehrheit versichert hatten.

Eine conftitutionelle Frage war, ob die Bewilligungen gültig sein sollten, wenn von den drei Bracci einer sie verweigerte. Der Abel forderte im Jahre 1591 Einstimmigkeit. Das heilige Confilium jedoch, die oberste Instanz im Lande, setzte sest, daß die Mehrheit zu entscheiden habe; die Bewilligung wurde als vollständig betrachtet, auch wenn der Abel nicht einstimmte.

Einer ber vornehmsten Gesichtspunkte bieser Regierung war es auch hier, die großen Herrn in Unterwerfung zu halten. Ihre Verwaltung ward von Zeit zu Zeit von königlichen Beamten untersucht; auf das Strengste war ihnen verboten, neue Auflagen einzuziehen; eine Erweiterung ihrer Rechte, auf welche sie zuweilen antrugen, ward wenigstens von Carl V und Philipp II standhaft abgelehnt. Man hat hier zu Land die Frage aufgeworfen, ob eine solche nicht dem Begriffe der dem Menschen eingeborenen Freiheit entgegenlausen würde.

Die Barone übten in ihren Gebieten die Civilgerichtsbarkeit dis auf die Höhe einer bestimmten Summe, und selbst die Eriminalgerichtsbarkeit dis auf die Strase der Berweisung. Die Appellationen gingen an die Gran corte. Denn die Besugnisse des Amtes des Großjustitiarius hatte Philipp II ausdricklich aufgehoben. Aber auch die Rechtssprüche der Gran corte ließen noch eine neue Instanz nöthig

<sup>1.</sup> Scipio di Caftro, Avvertimenti.

erscheinen: man appellirte von ihr an den Bicekönig. Um bieser Appellation eine Form zu geben, richtete Philipp II auf den Bunsch des Parlamentes ein erstes Tribunal aus drei Richtern, die auf zwei Jahre ernannt wurden, ein, das die Bezeichnung Consistorium des heiligen königlichen Gewissens erhielt. Da wurden fortan die von dem großen Hof gefällten Urtel geprüft.

Auch bieses Tribunal warb noch einem Syndicat unterworfen. Wohlgesinnte Eingeborne wünschten nur, daß es nie von einem Sicilianer ausgeübt würde, sondern immer von einem Spanier und zwar von einem solchen, der zu biesem Zweck neu herüber geschickt würde.

Denn von Gerechtigkeit war der Sinn dieser Insulaner himmelweit entsernt.

An ben Beamten, die der Vicekönig im Namen des Königs anstellte, nahm man drei Uebelstände wahr, die alle drei unheildar schienen. Erstens war Sicilien, wie Italien und Spanien, selbst von einer Menge kleiner Feindschaften durchzogen, welche sich heimlich besehdeten; Feindschaften, so weit verdreitet, daß die Richter in einer bedeutenden Sache selten ohne eigenes Interesse, ohne besondere Absicht blieben; und so hartnäckig, daß keine Güte und keine Gewalt sie beizulegen vermochte. Zweitens lebten die Beiwalt sie beizulegen vermochte.

<sup>1.</sup> Bei Gregorio, Considerationi sopra la storia di Sicilia IV, 53 erscheint die Zeit der Einrichtung des Consisterums zweiselshaft. Nach den merkwürdigen Advertimenti des D. J. d'Amore war es schon 1563 in voller Thätigkeit.

<sup>2.</sup> Soriano, Relatione di Spagna. Partialità sono fra loro, le quali se bene Don Ferrante Gonzaga et altri vicere hanno cercato di comporre, non hanno però potuto far tanto che

sitzer ber Gerichte nicht von Gehalten, sonbern von den Gebühren der Parteien. Da man diese Kerzen nannte, so hatte man den Scherz, daß natürlich der den Proces gewinnen müsse, wer seinem Richter die meisten Kerzen anzünde, damit er die Wahrheit recht eigentlich sinden könne; eine schamlose Bestechung griff um sich. Orittens endlich waren die beiden obersten Gerichtshöse — genannt der große Hof und das heilige Gewissen — mit Justizbeamten besetzt, die nur auf zwei Jahre angestellt wurden, deren äußerstes Bemühen dahin ging, dem Statthalter gefällig zu sein, um auch in Zukunft von ihm gebraucht zu werden.

Dachten bergestalt alle biese Richter mehr auf ihren Nuten, als auf bas Recht, so waren sie babei auch gewandt genug, um bies bem Bicekonige zu verbergen, ihn bie Wahrheit nicht feben zu laffen, ihn mit ungerechten Sprüchen zu bintergeben. Die Biennalen manbten Alles an, um folche Leute ju fcheinen, wie fie glaubten, bag er fie wünsche; sie thaten nicht allein, was ihm gefiel, sonbern wovon fie traumten, bag es ihm gefallen fonne; fie suchten in seinem Gesichte ben Ausspruch zu lefen, ben fie zu geben Was sollte aber erft bann geschehen, wenn sich jene gefährlichen Intereffen felbst in bas Saus bes Bicefönigs brängten? Es ist vorgekommen, bag man, um bie Gunft eines hochgestellten Beamten zu gewinnen und gu fleinen Zwecken zu benuten, ihn burch außerorbentliche Rathschläge mit Absichten zu erfüllen wußte, die ihm schmeichelten, aber nichts als Berwirrung hervorbrachten.

basti, perche la discordia invecchiata è come una infermità venenosa sparsa per tutt'il corpo.

gab Frauen, beren Besitzthümer mehr in Ansprüchen, als in Habe bestanden, und die, um jene durchzusetzen, sich mit einem Beamten des Vicekönigs zu verheirathen suchten. So ging es den Statthaltern zuweilen wie dem Herzoge von Medina, der zugleich fünf Processe in seinem Hause hatte. Sein Kämmerer lag mit einer Commune, sein vertrautester Günstling, Petro Belasquez, mit einem Herzoge in Streit; sein Auditor und sein Secretair nahmen jeder eine Baronie, der Kämmerer seines Sohnes sogar eine Grafschaft in Ansspruch. Diese Ansprüche liesen in der Verzweigung der allgemeinen Feindschaften wider einander, und sein Haussschien eine Hölle.

Bei dieser Lage der Dinge war die Justiz ein Institut für die Ungerechtigkeit, ein Kampsplatz für geheime Fehden; es mußten die unbilligsten Sprüche erfolgen. Was konnte der Vicekönig thun? Wollte er die Urtheile verzögern, so ward er verhaßt wie der Tod. Erschien er nicht bei den Tribunalen, so gab man die Fehler, welche begangen wurden, seiner Abwesenheit Schuld, man tadelte ihn wegen der Bernachlässigung seiner Pflicht. Erschien er aber, so schrieb man die Urtheile seiner Einwirkung zu. Hatte sein Haus auch nur ein entserntes Interesse an der Sache, so erklärte man auch den gerechtesten Spruch von der Welt für ein Werk der Parteilichkeit.

Einen einzigen Hanbelszweig von Bebeutung hatte Sicilien, 2 ben Kornhanbel; noch immer af man zu Balencia

<sup>1.</sup> Alles aus Scipio di Caftro, Avvertimenti: dell'artificio de gli ufficiali p. 371; dell'interesse de servitori p. 377.

<sup>2.</sup> Bon Lucca und Genua erhielt Sicilien Seibenzeuche, von Ca-

und zu Malta, zu Genua und zu Lucca, und feit die Türfen ben Benetianern Schwieriakeiten machten, auch in Benedig Brot von ficiliamischem Weizen; diesen hatte die Regierung ganz unter ihrer Aufsicht. Wenn die Eigenthumer ihren Ueberfluß nach acht Plagen an ber See gebracht, wo bas Getreibe, von einem königlichen Magazinmeister empfangen, ben Käufer zu erwarten pflegte; tam es bem Bicekönige zu, nicht allein zu bestimmen, wie viel man bem Auslande überlaffen wollte, fondern auch, um welchen Breis. Bon jeber Salma nämlich kamen ber Regierung einige Tari zu Gut. Es war nicht ber leichteste Theil eines mit so vielen Sowierigkeiten verbundenen Amtes, biese Sachen wohl anzuordnen. Man mußte einen ungefähren Ueberschlag über ben Ertrag ber gesammten Ernte haben, und nur was über 800,000 Salme gewonnen worben, burfte man ber Ausfuhr überlaffen. War es bann ein großer Bortheil, etwas bobere Breise zu machen, fo war babei boch auch bie sorgfältigste Vorsicht erforberlich. Man hatte gesehen, daß eine Erhöhung von vier Tari auf bie Salma die Räufer nach der Brovence ober nach Alessandria abgewendet. Auf biesem Handel beruhte ber Wohlstand ber Bürger: sobalb bie Ausfuhr stockte, konnten fie weber ihre Schulden vom vorigen Jahre berichtigen, noch eine Vorkehrung für bas nächste treffen; — es beruhte barauf die Rube des Landes; ein geringer Mangel brachte eine

talonien und von Florenz Tuch; bas gröbere Tuch für die große Menge ward in Sicilien selbst bereitet, so wie man auch in Messua Seibe verarbeitete. bamit in keinem Verhältniß stehenbe Theuerung, und hieburch hundert Uebelstände und selbst Gefahren hervor.

Nur Bemühungen, die auf ein Ganzes, ein Allgemeines gerichtet sind, vermögen den Geist des Menschen emporzuheben und die Seele mit edleren Gedanken zu ersüllen. Kleine Interessen halten zwar auch in Thätigkeit; aber indem sie veranlassen, daß man mehr den besonderen Bortheil und die einzelnen Persönlichkeiten im Auge hat, als den Grundsstat und eine allgemeine würdige Lebensintention, schwächen sie ohne Zweisel die Wirkung des moralischen Antriedes. In ihren Irrungen und Conssicten bildeten die Sicilianer sich mehr zu Gewandtheit, List und mancherlei Ränken, als zu Geistesstärke und wahrer Alugheit aus.

So lange man ihren Bortheil beförbern konnte, erschienen fie unterwürfig, ja kriechend, sie schienen zu Sclaven geboren; sobald man ihren Rechten, ihren Privilegien zu nahe trat, richteten sie sich auf, um mit äußerster Heftigkeit barüber zu halten. Bu ben Unzufriedenen traten bald die auf Lebenszeit angestellten Beamten, die, ganz das Gegentheil der Zweijährigen, immer Opposition wider den Bicekönig hielten, und Alles, was er Sutes that, ihrem Einflusse, Alles, was Böses geschah, der Vernachlässigung ihres Rathes zuschrieden. Zu Beiden gesellten sich dann diesenigen von den mächtigen Landständen, welche etwa auch zu klagen hatten. Ihr Widerstand, der niemals wider die Rechte und den König, sondern immer wieder die Mißbräuche und den Vicekönig zu gehen schien, stellte sich als sehr gerechtsertigt dar.

1. Avvertimenti: della natura de Siciliani 346. Ragazioni.

Und so sehen wir hier bas sonderbare Schauspiel, daß ein Statthalter den Eingeborenen mit List beizukommen sucht, um Geld von ihnen zu erlangen, und hinwiederum die Eingeborenen dem Statthalter mit tausend Ränken bez gegnen, wenn nicht mit der Absicht, doch mit dem Erfolge, daß sie ihn los werden.

Denn was lag bem Hofe an bem ober jenem Bicetonige? Man kennt biefen Sof, wo für einen Jeben ein Feind gefunden ward; wo sich die Berleumdung sichere Wege zum Ohre bes Königs öffnete; wo schon bas Dißtrauen zum Verberben wurde. Bon Sicilien verpflanzie fich ber Kampf schnell nach Mabrid. Beibe, ber Bicetonig und feine Gegner, machten fich im Rathe von Stalien eine Gine Weile ftritten fie; balb aber pflegten bie Bartei. Beschwerbeführenben, jumal wenn fie ihre Beschwerben mit Geschenken unterstützten, bie Oberhand zu behaupten; bann erfolgten erftlich Berweise, barauf Untersuchungen, genannt Sindicationen; endlich — benn die Sindicatoren versuhren nach bes Königs Willen, ber nunmehr fcon ben Rlagen Gehör gegeben — Berurtheilungen: es war kein Mittel; ber Bicekonig entfernte fich entweber, ober wenn er blieb, fo geschah's mit Schimpf und Schanbe.

Wohl war es auch in Sicilien ber Gegensatz zwischen ber königlichen Gewalt und ben Rechten ber Stände, was bas Land in Bewegung setzte. Der ganze Haß aber, welchen die Insel in so fortgesetztem Streite auf den König hätte wersen können, ward persönlich und siel auf seinen Statthalter. Dann ließ der König den Statthalter fallen und der alte Kampf begann auf's neue.

Und so geschah, baf keiner von biefen Bicekonigen seine Laufbahn mit Ehren beschloß. 1 Juan be Lanuza opferte vergeblich seinen eigenen Sohn ber Gerechtigkeit; Ferbinand ber Ratholische fagte, sein Viren thue die Thaten eines Römers, aber aus Dummheit, und feste ihn ab. Ugo be Moncada warb von ben Sicilianern im Aufruhr Obwohl ber Herzog von Monteleone alt und fdwach war, mußte er boch, um sich zu rechtfertigen, sich nach Spanien entsernen. Don Ferrante Gonzaga warb schlechter Verwaltung ber Ginfünfte vom Getreibe angeklagt und erlitt eine heftige Sindication. Juan be Bega, ber burch seinen Schwiegervater in die inneren Händel ber Sicilianer verwickelt ward, erfuhr keine milbere. Herzog von Medina mußte jene Vertrauten, welche sein Haus in Berwirrung gebracht, bestrafen sehen und bann felber weichen. Don Garcia be Tolebo ward burch seine Feinde am Hofe gestürzt. Bergebens zeigte sich der Mar= chefe von Bescara von jedem Interesse fern; sein vertrautester Minister erlaubte sich die Eingriffe, die er felber vermied; auf starke Berweise würde unfehlbar seine Absetzung erfolgt sein, wäre er ihr nicht burch den Tod ent= zogen worden. Obwohl Marc Antonio Colonna, bem alle biefe Fälle einbringlich vorgestellt worben, sich nach biefer Warnung besonders zusammennahm und sich im Ganzen sehr wohl hielt, so fand doch auch wider ihn Berbacht bei bem Könige Raum. Auf ben Grund einiger, in bem Inventar eines getauften Juben zu Meffina gefundenen Briefe

1. Cabrera: Sicilia fatal a sus Virreyes.

warb Marc Antonio zuruckberufen und sein Ankläger zum Präsibenten bes Königreichs erhoben.

So stand es in Sicilien. In diesem Streit der beiden Gewalten kam es nie zu völliger Entscheidung. Die spanischen Könige mußten sich selbst bequemen, die Privilegien der Inquisition zu beschränken, und als sie dieselben wieder hergestellt, den Inquisitoren eine gemäßigte Amtssührung zur Pflicht machen.

## 4. Neapel.

Waren Stäbte und Barone von Sicilien auch baburch selbständiger geworden, daß sie sich Berdienste um das königliche Haus erworden hatten, so konnte man sich hierin in Neapel mit ihnen vergleichen. Dreimal hatte dasselbst die aragonesische Faction der Barone den Sieg sür ihre Könige davongetragen und dafür eine ausgezeichnete Stellung empfangen. Erstlich bei der Ankunft Alfonso's V und in den mit ihr zusammenhangenden Kämpfen Ferrante des Alten wider seine Rebellen. Zweitens dei der Ersoberung des Reiches durch Ferdinand den Katholischen: da theilte Gonsalvo de Cordova nicht wenig Besitzthümer der besiegten Gegner an die Hauptleute seines Heeres aus. Drittens bei der Bertheibigung von Neapel, die Carl dem V

<sup>1.</sup> Buonfiglio Coftanzo, Historia di Sicilia p. 658.

<sup>2.</sup> Liorente II, 125, beschränkt burch Scipio bi Castro's Borte, p. 371: Li padri inquisitori, i quali hanno potuto conoscere che alla maestà del re catolico è stato più grato colui il quale nel suo procedere ha usato maggior modestia, doveranno guardarsi da rottura.

wider Franz I gelang: wenn damals von den vornehmsten herren eilf an ihrem Besitz und andere feche zugleich an ihrem Besitz und ihrem Leben gestraft wurden, wenn viele Beringere in bies Miggeschick verflochten waren, so wurben alle ihre Güter an die Sieger übertragen. Der Pring von Oranien war mit benfelben fast allzu freigebig. biesen Kämpfen nun hatten bie Bürger von Neavel in bem nämlichen Sinne lebhaft Theil genommen. In den größ= ten Gefahren Ferrante des Alten und Ferrantino's waren fie bie Hauptstütze berfelben. Sie eröffneten Gonfalvo be Corbova, mit bem fie lange in Berftanbniß gewesen, bei feinem erften Emportommen ihre Stabt. In ber Belagerung von 1528 zeigten fie eine ausharrende und für den Krieg entscheidende Treue. Deffenungeachtet war hier an keine Selbständigkeit, weber bes Abels noch ber Stäbte, ju benfen: hier war ber Bicekönig frei von jenen sicilianischen Gefahren; ber Zustand von Neapel erregte bie Berwunderung ber Politiker noch mehr, als Caftilien; man fah bie Regierung gebieterisch, bie Regierten ftolg; jene verhaßt, biefe jur Emporung geneigt; und bennoch jene fest und biese gehorfam. 1

1. Al Sr. Landi: In vero, consideratosi il governatore et il governato, quello imperioso et altiero, questo superbo et indomito, quello odiato per la repentina grandezza et per la natura insopportabile da molti, questo inclinato alle rivolte et perciò atto a poter essere sollevato et favorito da diversi interessati, essendosi quello talmente stabilito nel possesso et nel reggimento che questo non possa così facilmente nè scuotersi nè ricalcitrare, — si deve ammirare et stupire di così fatto successo.

## Abel und Burger.

Das wirksamste Moment bafür lag, wie in Castilien, iu unnachsichtiger Ausübung ber Gerechtigkeit gegen bie Bornehmsten nicht minber, als gegen bie Geringsten.

Als Bietro be Tolebo von bem Hofe bes Raifers m Regensburg weggeritten, um die Berwaltung von Reapel zu übernehmen, als er sich nun auf bem Wege ben Bustand, die Unordnungen dieses Königreiches überlegte, so entschloß er sich zu einer ruchsichtslos strengen Ausübung ber Gerechtigkeit: biefer Mann, ber ber Stadt eine neue Gestalt gegeben, gab sie and bem Staat. Er begann bamit, ein paar Große Schuldige, die burch ihre perfönlichen Berbindungen ber Züchtigung entgangen waren, wie fie verdienten, mit dem Tode zu beftrafen. Bisher waren bie Bachen, die Beamten ber Gerechtigkeit, insultirt, die Soulbigen ihren Händen entrissen worden: die großen Herren hatten in ben Vorböfen ihrer Paläste Verbrechen gebegt; Gewaltsamkeiten und Morbthaten waren an ber Tages ordnung. Bietro de Toledo stellte das in Klirze ab. aab ben Tribunalen ein Bewuftfein ihrer Bflicht und bie Möglichkeit, dieselbe auszuüben, zurud. Er fagte, die Gerechtigkeit muffe immer bie Wage in ber linken Sand, bas Schwert in ber Rechten tragen. Unter ihm fab man Marchesen, Herzöge, Fürsten um ihrer Schulben willen ins Gefängniß führen; vor Beamten bürgerlicher Hertunft stanben sie zu Gericht; sie wurden in Criminaluntersuchungen nicht mit ber Corba verschont; man bestrafte fie selbst am Reben. 1

1. Lippomano: In Napoli, massime nelle cause che si trat-

Der Abel beklagte sich, und nicht allein ber neapolitanische. Auch die venezianischen Robili, von denen unsere Relationen stammen, sind hiemit unzufrieden. Habe nicht Natur und Glück zwischen beiden Ständen eine unvertilgsbare Verschiedenheit gegründet? Müsse man thun, wie die Türken, denen Alles gleich Skave sei? Ueberdies verzweiste der Abel, wenn er sich erniedrigt sehe, und der Bürger werde übermüthig, wenn man ihn behandle wie den Abel.

Aber weber auf Carl V noch auf Philipp II machten biese Vorstellungen Einbruck.<sup>2</sup> Die größere Strenge der Richter erward bei ihnen nur um so größere Ansprüche auf Beförderung und Titel. Sollte es Jemand wagen — so heißt es in der Instruction an den Vicekönig Alcala, — der Gerechtigkeit zu widerstreben, so verordnen wir und besehlen Euch, wie mächtig und reich auch immer Der sein möge, der sich dergestalt vergeht, eine strenge und exemplarische Züchtigung über ihn zu verhängen; denn nur dadurch wird der Gehorsam erhalten, der das Fundament der Regierung ist. Noch kamen mancherlei Eigenmächtigkeiten der Herren in ihren Herrschaften und Besitzungen vor: noch zwangen sie ihre Vasallen wohl, ihnen Donative zu zahlen. Der

tano innanzi al vicerè, veramente si fa giustitia, et non si permette che huomo per grande che sia opprima le persone basse, perche si procede contra di loro, benche siano marchesi, duchi et principi.

<sup>1.</sup> Tiepolo: "Una diversità che non si può mutare chi non muta la natura et li costumi di tutt'il mondo."

<sup>2.</sup> Tagebuch in bem Archivio storico.

Bicekönig wird angewiesen, das unter keinen Umständen länger zu dulden. — So geschah es, daß die mächtige Aristokratie eine Gewalt über sich empfand, welche die Ideen des Rechtes, wie des Staates geltend machte.

Auch noch einige andere Momente, burch welche ber Abel in Gehorsam und Abhängigkeit gehalten worben sei, geben die Relationen an.

Es war kein Baron so klein, daß ihn nicht nach dem Namen eines Grafen, eines Herzogs verlangt hätte; auch den Titel eines Fürsten, den man früher immer zurückgehalten, gewährten die Könige von Spanien. Nun knüpste dies die Begnadigten nicht allein an den Begnadiger; die klugen Politiker jener Zeit bemerkten davon noch ganz andere Erfolge. Die Bornehmen des Landes kamen alle nach Neapel; hier, wo das nahe Beisammensein den natürlichen Wetteiser steigerte, suchte Einer den Anderen an Slanz zu überdieten und ein Jeder wenigstens seinem Range gemäß zu leben. Da aber nur die Titel, nicht die Einkünste gesstiegen, so war dies nicht immer möglich, und die Meisten richteten sich dabei zu Grunde. Aus dem Wohlstande, der dazu gehört hätte, um sie in Ansehen und Bedeutung zu

1. Alla Santità di Paolo V c. 2. Come quelli che si pascono assai di fumo et belle apparenze, cominciarono a pretendere diversi titoli, intanto che ogni minimo barone si procurò titolo di duca, principe, marchese et conte: il che facilmente essendoli stato conceduto dal re, che sempre hebbe mira di tenerseli grati — —, et per mantenimento di essi titoli essendoli stato necessario spendere largamente, mentre hanno voluto far residentia in Napoli, et conseguentemente essendosi indebitati, sono stati forzati a ritirarsi nelli loro stati, dove si cominciarono a dare in preda tutto.

erhalten, geriethen sie in Schulben, Armuth und in jene bebrängte Lage, welche sie innerlich, wie man sich ausgebrückt hat, mortisicirte. Gingen sie alsbann etwa nach Hause zurück, um ihre Sachen herzustellen, so bedurften sie auss Neue der Nachsicht des Königs. Er ließ ihnen in ihren Besitzungen freie Hand; er trat ihren Anmaßungen gegen die Geistlichen nicht, wie er gekonnt hätte, in den Beg; wie oft setzte dieser Abel armselige Priester ein, die sich mit einem geringen Antheil an der Pfründe begnügen mußten, damit das Uebrige dem Patrone zu Gute käme! Oft genug sahen hierin die königlichen Tribunale durch die Finger.

Noch herrschten serner bie alten Parteiungen in bem Abel. Wie oft auch die aragonesische Faction Herr gesworden, so hatte doch die angloinische nie unterdrückt werden können; eine gemeinschaftliche Unternehmung gegen die Regierung ward ihm hiedurch fast unmöglich. In den Seggi zu Neapel kam der Adel zusammen, und er übte hier einige, auch auf das Allgemeine bezügliche Rechte aus; ruhig konnte man sie ihm überlassen; die durch die ergebene Partei bewirkte Majorität war so stark und so zuverlässig, daß Thomas Campanella dem Könige räth, eine ähnliche Einrichtung, als ein sicheres Wertzeug zum Gehorsam, auch in seinen übrigen Staaten einzusühren. Ohne ausbrückliche Erlaubnis des Königs konnte Niemand diesen Sigen beisgesellt werden. Damit hier niemals Eintracht Statt sinse

<sup>1.</sup> Campanella, Monarchia Hispanica c. XIV.

<sup>2.</sup> Beaumont: Statiftit von Neapel und Sicilien cap. VI "von ben sechs Sigen ber Stabt Neapel."

ven könnte, so verlieh berselbe die erledigten Lehen an Bürgerliche ober Fremde, etwa an genuesische Kaussente, die nun auch alle Ansprüche der Uebrigen machten, aber natürlich die Kräntung erfuhren, daß diese sie ihres Gleichen anerkannten.

Und fein Zweifel ift baran, bag bie ftrenge Gerechtigkeitspflege auch bier, wie in Castilien, ben britten Stand an die Regierung knüpfte. Auch die Bürger wurden jest gegen perfönliche Beleidigungen geschütt; die Forderungen ber Handwerker burften nicht mehr, wie es wohl geschehen mar, mit Thatlichkeiten und Beschimpfungen gurudgewiesen Auch in Neapel berrichte zwischen Abel und Burger bas Berhältnif ber Gifersucht, bes franbischen Saffes, bes geheimen ober offenen Wiberwillens, welches sich in unseren Nationen, wie sonst nie in der Welt, wirksam gezeigt hat. Es war schon etwas, bag Abel und Bürger vor bem Gefete gleich gemacht wurden; aber noch eine besondere Befriedigung lag für die Bürgerlichen barin, baf fie Richter über fürstliche Berbrecher waren. Zuweilen will mm in ihrem Verfahren eine Spur von Rachsucht bemerkt baben.

Auch in Neapel machte die Regierung den Bersuch, die Inquisition einzusühren. So weit ging die Eisersucht der beiden Stände nicht, haß sich der eine oder der andere diesem Borhaben angeschlossen hätte. Sie waren beide gleich sehr dagegen. Auf den Ruf der Sturmglocke vereinigten sich Edelleute und Bürgerliche, in ihren Wassen: paarweise, ein Abelicher und ein Bürgerlicher, immer einander die Hände reichend, unter dem Geschrei: "Union",

zogen fie nach ber Kirche. Hierauf hörte bie Rechtspflege auf; bie Berurtheilten und Berbannten fehrten in bie Stabt aurud: auf ben Strafen tam es zu blutigen Raufereien awischen ben Meapolitanern und ben anwesenben Spaniern; manche Spanier sind auch in ben Säufern erschlagen morben; selbst bas Caftell marb bebroht: schon wurden bie auswärtigen Feinde aufmerkfam und faßten Angriffsplane. geschah auf ben Rath und ben bringenben Bunsch bes Bicetonigs Tolebo, daß Raifer Carl von bem Entwurfe ber Einführung ber Inquifition abstand. Der Bicekonig trug bann nur Sorge, bie Union, in ber er eine Gefahr für bie spanische Herrschaft fab, nicht Wurzel schlagen zu laffen. Er berief ben alten Eletto bes Bolks, Domenico Terracina, bie Consultoren, die Hauptleute der Plate zu fich nach Buzzuolo. hier stellte er ihnen vor, daß er es sei, ber bie Bürger und ben Abel gleich gemacht: jest wolle er ihnen etwas gewähren, was er bem Abel sowohl früher, so lange er allein, als auch zulett, ba er mit ihnen vereinigt gewefen, nicht zugestanden; ben Bürgern aber wolle er's gewähren, und zwar ihnen allein. Er gab ihnen eine schriftliche Berficherung, daß weber von ber Inquisition, noch von irgend einem Prozesse, ber wegen dieser Dinge angefangen worden, fünftig jemals die Rede sein solle. 1 So bringend ichien es bem größten Bicekonige, welchen Neapel gehabt bat, jene Zwietracht zu erhalten.

<sup>1.</sup> Scritture, in ben Inf. Pol. und ber "Eccettione presentata per la città", ibid. Bietro de Toledo versidjert den Bürgern, "che l'haveva egualati con li signori principi di questa città et regno"; serner: "che voleva più tosto sare detta gratia al popolo solo che a tutta la città insieme."

#### Beiftlichteit.

Noch ift aber ein britter Stand fibrig, ber geiftliche, und biefer ist burch die eigenthümliche Stellung des Königreichs in Neapel wichtiger, als irgendwo sonst.

Man weiß, daß bie Bapfte nie auf ein anderes Land fo ernsthafte Ansprüche, so glückliche Bersuche vollkommener Oberherrlichkeit gemacht haben; Die Besetzung ber meisten Bfründen blieb bier unmittelbar in ihrer Sand; und waren nicht alle Geiftlichen an fich bes Papftes natürliche Ber-In ber That feste ber neapolitanische Clerus bünbete? von ben tribentinischen Beschlussen auch biejenigen, bie ber Rönig verwarf, die sich etwa auf die Jurisdiction ber Rirche über die Laien bezogen, augenblicklich in Wirksamkeit. Jene berufene Bulle "In coena Domini", eine Bulle, welche bas Recht ber Fürsten, ihren Unterthanen Abgaben aufzulegen, zu beschränken unternimmt, fand ben ganzen Beifall besselben. Obwohl ber Bicekonig ihre Verbreitung ftark vervonte, trugen boch feche Bischöfe und ein Erzbischof von Neapel kein Bebenken, biejenigen mit bem Banne ju bebroben, welche Auflagen eintreiben würden. 1 Fall war die enge Berbindung ber Geiftlichen mit Rom für ben gefammten Staat von großer Gefahr.

Inbessen kam ben Bicekönigen zu Gute, bag ber höhere Clerus ber katholischen Kirche ein boppeltes Interesse hat: Eins für die vollkommene geistliche Gewalt und, in fosern bieselbe wider die Laien gerichtet ift, allerdings wider ben Bortheil bes Staates; in diesem war's, daß der neapolita-

1. Giannone, Istoria civile di Napoli, lib. XXXIII, c. IV.

nische jene Decrete, jene Bulle zur Bollziehung zu bringen eilte. Ein zweites jedoch hat er wider die absolute Hoheit des Papstes, die ihm selbst nur allzu beschwerlich wird; in diesem sind die großen Concilien gehalten worden; in diesem sucht der Clerus bei der königlichen Macht Hilse wider die geistliche, wider den obersten Bischof. Auch in Reapel trat dieses letzte sehr hervor.

Es mag fein, daß bie römische Curie oftmals unbillige Ansprüche erhoben hat: boch zuweilen hatte sie in ber That febr rechtmäßige Rlagen. Wenn bie neapolitanischen Bifcofe fich für jeden Act eines Amtes, bas fie ohnehin so gut nährte, außerorbentliche Gebühren, wenn fie fich felbst für bie weitere Ausfertigung papftlicher Chebispensationen Entschäbigungen zahlen ließen, so mochte man bies entschulbigen; aber war es zu ertragen, bag fie bei Ertheilung geringerer Bfrunden die halben Einkunfte des ersten Jahres und überbies höhere Sporteln forberten, als papstliche Dataria und Ranglei? daß fie, um biefe Bortheile zu ziehen, fich nicht barum bekümmerten, ob bie Pfründe für ben Papft refervirt fei ober nicht, sonbern fogar Bratenbenten bes Batronatrechts auffuchten und mit biefen in Berein alsobald zur Besetzung ber Stellen schritten? 1 Noch über vieles Anbere beklagten fich papstliche Runtien. Die Bischöfe hatten die apostolische Rammer vermocht, ben Zehnten, ber ihr aus

1. Relatione alla Santità di Nro. Signore Papa Paolo V: Per avidità di guadagnare l'emolumenti delle espeditioni delle bolle hanno conferito detti beneficii indifferentemente, non havendo riguardo se sono affetti o riservati alla sede apostolica. Et in caso che sono riservati, — pongono in campo ché siano de juspatronato, et operano che li figurati pretendenti del juspatronato riccorrono in Napoli.

bem Königreiche jukam, auf eine gewisse Tare ju fixiren und ihnen die Ginforderung berfelben zu überlaffen; aber barauf erhöhten sie nicht allein die Tare willfürlich, sie foufen auch Ginnehmerftellen, bie ben Bahlungspflichtigen aur Laft fielen, und verkauften biefelben; ber Rammer bagegen zahlten fie bennoch schlecht. Auch wegen bes Spolienrechtes war die Rammer mit den Capiteln über eine feste Summe übereingekommen; auch biese zogen bie Bischofe ein; aber fie erhöhten bie Summe nicht minber, fie festen nicht minder ungebührliche Ginnehmer, und ber papftlichen Rammer zahlten sie eben so wenig getreu. brückten sie zugleich bie Unteren und betrogen ihren Ober-Das tribentinische Concilium hatte die Anlegung von Seminarien zur Förberung unvermögenber junger Leute verordnet, und biefelben zuerft burch Beitrage ber Beift lichen, dann burch Bereinigung fleinerer Beneficien anszustatten befohlen. Run trieben bie neapolitanischen Bischöfe anfange Beitrage ein: bann vereinten fie bie Bfrunben; aber wie viel sie beren auch zusammenschlugen, so ließen fie bie Beitrage barum boch nicht aufhören;1 wie viel fie auch aus beiben gewannen, fo nahmen fie in bie Seminarien boch nur Leute auf, welche bezahlen konnten. Ueber biefe und andere Dinge waren fie mit ber papftlichen Rammer, mit ben Nuntien und Bisitatoren ber Curie in einer steten

<sup>1.</sup> Alla Santità di Paolo V: Molti vicarii hanno uniti beneficii semplici più di quello che saria bisognato al vitto et sostentamento di detti seminarii, et molti altri n'hanno uniti in buona parte, et nondimeno seguitano d'esigere tutta detta tassa, quale incorporano con l'entrata degli ordinarii.

Spannung. Was war für sie mehr zu fürchten, als eine strenge Oberaufsicht, wie sie Rom beabsichtigte?

War nun auch die erste Intention der Geistlichkeit, die wir bemerkten, ihre Jurisdiction im Berein mit dem Papste über die Laien auszudehnen, der Regierung unbequem, ja gefährlich — eine Gesahr, welche diese durch ihre politischen Berhältnisse zu Rom und neue Berträge immer abzuwenden wußte, — so ward ihr dagegen diese zweite Richtung der Geistlichkeit wider die Oberherrlichkeit des apostolischen Stuhles außerordentlich nützlich. Denn an wen konnte der Clerus sich wenden? Er mußte immer zur Regierung seine Zuflucht nehmen; er mußte deren Interesse, der geistlichen Jurisdiction Schranken zu setzen, das er sonst selber bekämpste, nunmehr zu Hülfe rusen.

So übergab der neapolitanische Clerus unter andern die Verwaltung seiner Seminarien an Laien, und wenn der Papst diese untersuchen wollte, machte er bei der Regierung geltend, daß einem päpstlichen Commissar keinerlei Gewalt über die Laien zu gestatten sei; er bewirkte, daß den päpstlichen Instructionen das Exequatur versagt ward. Wie leicht ward es ferner, die Ansprüche jener Prätendenten eines Patronats bei der königlichen Kammer durchzusechten! Es war deutlich, daß ein Batronat, so lange es in Laien-

1. Alla Santità di Paolo V: Il commissario, Carlo Belhuomo, ancorche molto tempo facesse instanza per havere l'Exequatur regio, mai potè ottenerlo, poiche li vicarii secretamente fecero intendere a li regii officiali che non lo dovessero concedere, asserendo che saria stato interesse alla giurisdittione di Sua Maestà, essendo che l'administratori di detti seminarii erano tutti laici et non dovevano essere astretti a render conto a giudici ecclesiastici.

händen blieb, vermöge der besonderen Ordnungen des Königreichs in einiger Zeit wohl auch an den König zurücksallen
konnte, dagegen niemals, sobald es als geistlich anerkannt
worden. Das wiederholte sich in gar manchem anderen
Falle. Zwischen der Regierung und dem geistlichen Stande
ward ein Bund geschlossen; ein Bund, zunächst gegen die Eingriffe von Rom, durch den aber die weltliche Macht
des Clerus nothwendiger Weise beschränkt, die Autorität der
königlichen Gewalt über denselben höchlich gesördert werben mußte.

Man bekämpft einander hier, wie in Sicilien, mit Kunften, die nicht eben zu billigen find; in Sicilien erfolgt, daß der Bicekönig ohnmächtig und sein Ansehen schwankend, — hier erfolgt, daß die Regierung stark, ja unumschränkt wird. Sie bedient sich des Ehrgeizes der Barone, des Abelhasses der Bürgerlichen, der Begierde der Geistlichen nach Reichthum und Genuß, um sie alle auseinander und in Abhängigkeit zu erhalten.

# Berhältniß zu bem Bapfte.

Bleiben wir noch bei bem so eben berührten Punkte stehen, ber Sicherung bes Landes gegen die Einwirkungen bes Papstes, der hier als Lehensherr doppelten Anspruch auf einen gesetzlichen Einsluß machte. Das Hauptkleinod bes Reiches, der wahre Damm gegen alle papstlichen Eingriffe war aber das königliche Exequatur. Die katholischen Könige von Spanien waren nicht so katholisch, sich dies entreißen zu lassen. Ferdinand besahl mit Heftigkeit, einen

Courier bes Bapftes, ber mit einem Breve ohne bas Exequatur ins Reich gekommen, zu ergreifen und auf-Carl V icharfte ein, feine Absicht und fein Wille gebe babin, daß keine Berordnung ohne seine Erlanbniß im Reiche bekannt, werbe; 2 Riemand solle hiegegen fehlen, wem feine Gnabe und fein Dienst lieb fei. Philipp II gebot, Jeben ju guchtigen, wer bie Dreiftigkeit habe, irgend ein Decret ohne seine Billigung im Reiche bekannt zu machen.3 Bieran bielten biese Rönige fest, wie lebhaft auch die Bäpfte behaupteten, es laufe wiber die Clauseln ihrer Inveftitur. Nur um zu entscheiben, ob ein Decret rein geiftlichen Inhalts sei, ober ob es fich auf bas Weltliche beziehe, in welchem Kalle es einer neuen Brufung unterlag, batte man einen Cappellano Maggiore angestellt, von bem indeft die Bapftlichen klagten, seine angebliche Unabhängigkeit sei nur scheinbar, und bie Entscheibung, bie er erlasse, werbe jedes Mal von den königlichen Rathen beschlossen. Diese Stellung ber Könige konnte aber um fo

1. Ferdinand au Viceroi de Naples, Burgos 22 Mat 1508. Spanisch und frangösisch, in ben Lettres du roi Louys XII, I, p. 109, barauf von van Espen, Lünig, Liorente jum Druck beförbert.

2. Befehl Carls V vom 30 April 1540, wie es scheint, Giannone unbelannt, in ber Relation "alla Santità etc.": Perche sono le regie pragmatiche nel regno, che qualsivoglia provisione che venghi fuori del regno non si può esseguire senza nostra scienza e licenza, le quali sono in viridi observantia, — — per questo ordiniamo che così le debbiate esseguire et fare esseguire: e se si facesse il contrario, con li notarii et altri laici vi assecurarete delle persone loro, et se fossero clerici, gli ordinarete che ne venghino a dare informatione, perche si possa da noi procedere come si conviene.

3. Befehl Philipps vom 30sten August 1561. Ebenbaselbft. Schon bekannt.

leichter behauptet werben, ba alle brei Stänbe, nicht bloß ber geiftliche, von bem wir sprachen, sonbern auch bie beiben anderen, an ber Entfernung bes papftlichen Ginfluffes großes Interesse hatten. Die Ebelleute, welche mabrend ber Unruben, die biefes Königreich ununterbrochen erlitten, von ben Erzbischöfen und Bischöfen gar manches tirchliche Eigenthum vielleicht anfangs in Bacht, ober als Bfand, ober zum Schutz erhalten und bernach als ein Gigenthum behauptet batten, mußten vor Allem ben Papft fürchten, ber ftets bie Berbeibringung ber entfrembeten Rirchengüter im Munbe Es war ihr Blud, bag in ben Unruben auch bie Papiere verloren gegangen waren, burch welche ber frühere Besitz ber Kirche batte bewiesen werben können; aber immer schwebten eine Menge Brocesse über biefe Sachen, und unaufhörlich bedurfte ber Abel bes Schutes ber foniglichen Gewalt wiber bie geistliche. Nicht minber mußten bie Bürgerschaften, welche bie Eremtion ber geiftlichen Guter von ben öffentlichen Laften in ihren Stäbten niemals bulben wollten, eine Macht entfernt zu halten wünschen, beren Einfluß die Exemtionen festgehalten ober bergeftellt haben Und so vereinigten sich bie brei Stände mit bem mürbe. entschiedenen Willen ber Könige, Die Wirkungen ber römischen Oberherrlichkeit babin ju beschränken, bag fie bem Papfte wenig mehr einbrachte, als alle Beter- und Baulstage ben weißen Zelter. Die papftlich Gefinnten fürchteten bier bie Entstehung einer zweiten Monarchia Sicula.

## Beamte, Deer, Gintommen.

Auch in Neavel bestanden noch die alten feubalen Burben; noch fah man zuweilen ben Oberrichter mit ber Rabne ber Gerechtigkeit, ben Grofprotonotar mit seinem Ehrenzeichen, bem Buche, ben Grokfangler mit feinem Doctorlorbeer; aber alle wesentliche Macht war von ihnen auf bie Brafibenten und Rathe ber königlichen Gerichtshöfe übergegangen. An ber Spite bes eigentlichen Berichtswesens stand ber beilige Rath von Santa Chiara. bie Eingeborenen waren bamit zufrieben, bag neben zehn italienischen auch fünf spanische Rathe barin fagen: es fcbien ihnen, als wurben nun Beibe, bie Ginen frei bon ben im Inlande herrschenden Partelungen, bie Anderen mit genugfamer Reuntniß ber Berhältniffe ausgerüftet. zu volltommener Rechtspflege besto besser zusammenwirken.1 Alle Bofe bes Reiches, zunächst ber Hof ber Bicaria und bie fieben anderen Sofe ber Stadt, waren mit ihren Appellationen an benselben gewiesen. Er hatte ein um so größeres Ansehen, ba die Rathe, was bei keinem anderen ber Fall war, entweber gar nicht ober nur mit außerorbentlicher

<sup>1.</sup> Lettera scritta al Cardl. Borgia. Gli uni, spogliati come stranieri dell'affetto del sangue et dell'amore et dell'odio che nell'istessa patria sogliono alterare li animi nostri, vengono a far contrapeso alli altri colleghi talvolta ingannati da queste passioni; gli altri, come pratichi nel paese delle inclinationi, fini et interessi della gente, dan molto lume alla discussione delle cause. Er hatte nach sippomano schou 1575 15 Mitgüeber: eine Sache, die dei Tapia Jus regni Neapolitani ex constitutt. etc., Reapel 1605, p. 146 undeutsich bleibt. 3m Jahre 1600 marb die Rahl vermehrt.

Schwierigkeit abgesetzt werben konnten. Man wußte wohl, baß der Präsident seinen Freunden nützlicher sein könne, als mancher Prinz; man merkte an, daß auch der König, der ihn doch setzte, ihm den Titel Erlaucht gab. Dieser Hof ist mit dem großen Rathe von Castilien wohl zu vergleichen.

Nur biejenigen Sachen aber gehörten vor benfelben, die sich nicht auf bas königliche Patrimonium bezogen; alle, die dieses betrasen, wurden vor der Sommaria della Camera verhandelt. Noch besassen die Davalos das Amt der Großkämmerer, doch mußten sie sich begnügen, bei seierslichen Aufzügen die Krone vorzutragen; auch der Schein ihres Zusammenhanges mit der Kammer ward aufgehoben, als diese aus ihrem Palaste verlegt ward. Da ihr Steuerwesen und Lehenssachen untergeordnet waren, so läßt sie sich etwa mit dem Finanzrathe von Castilien zusammenstellen.

lleber beiben bestand ein Rath zur Seite bes Bicekönigs, genannt Conseglio collaterale, seine eigentliche Consulta, aus zwei spanischen und einem neapolitanischen Reggenten zusammengesetzt, ein Rath, der sich alle Tage im Palaste des Bicekönigs versammelte, siber alle noch zweiselhaften Fälle die endlichen Entscheidungen suste, dem auch
der Cappellano Maggiore referirte; Lippomano nennt ihn
das Papstthum der Doctoren: er war der Mittelpunkt aller Geschäfte.

<sup>1.</sup> L'ippomano: L'ufficio del consiglio detto, nel quale si riducono quasi tutte cause d'importanza concernenti la roba et la vita degli huomini, è di grande autorità. Gl'ordini stabiliti et le leggi di quel regno in questi officii sono mirabili, causati forse dalli disordini delli ufficiali et della malitia delle genti.

Bon biesen Beborben ging nun bie ganze Hierarchie ber Beamten aus. Die Form ber Ernennungen war, bag jedes Collegium brei ober vier Bähler vorschlug und ber Bicekönig Einen von diesen ernaunte. Nie erlaubte sich ber Mabriber Sof, Jemand gegen ben Billen bes Bicefonias au befördern: er ließ ihm bier völlig freie Sand. barüber hielt er, bag bie ben Spaniern zugefallenen Stellen, welches die wichtigsten und besten waren, diesen porbehalten blieben; benn mächtig trage bas zur Erhaltung ber Hertschaft in bem Lande bei. 1 Den nächsten Unspruch nach ben Spaniern hatten biejenigen, welche aus ber Bermischung fvanischen und neavolitanischen Blutes hervorgegangen und welche von ihren Miggönnern Janitscharen genannt wurden. Die beiben Claffen bilbeten gleichsam eine zur Berrschaft ausgefandte Colonie; fie hielten auf bas engfte zusammen; fie waren meift gleich ftolz, beftig, hart und unzugänglich; vor allem Anderen widmeten fie fich ber Erweiterung ber königlichen und ftatthalterlichen Macht.2

Dieser Schaar ber Beamten zur Seite — ihre Bessehle zu vollstrecken, jeden Widerstand im Entstehen zu ersticken, bereit und bestimmt — war ein stehendes Heer, meist aus Spaniern, vorhanden. Den Vicekönig begleiteten in Krieg und Frieden 100 Ebelleute, mit vorzüglich schönen Pferden und Waffen versehen, die Fortwährenden genannt, eine auserlesene Schaar, halb Spanier, halb Italiener. Außer ihnen gab es 16 Compagnien Huomini d'armi,

<sup>1.</sup> Aus ber Inftruction von Alcala.

<sup>2.</sup> Lippomano: al Signor Landi; al Cardinale Borgia; an mehreren Stellen.

5 spanische, 11 italienische, immer unter Anführern von ihrer Ration: und 450 leichte Reiter. Der Lebensbienft ber Barone war, obwohl noch immer gesetlich, wenig mehr in Uebung. 1 Die Hauptstärke bes Heeres bilbeten 4000 Spanier ju Fuß, bie mitten im Konigreiche lagen, und 1600 andere, welche alle bie Schlöffer und Thurme, bie man von Bescara bis Reggio, von Reggio bis Gaeta in einer zusammenbangenben Reibe aufgeführt hatte, zu bewachen bestimmt Diese Truppen standen sämmtlich unter bem Bicebeffen politische Dacht burch ben Beifat ber militairischen, nicht wenig vermehrt wurde. Ginft war ber Connetable bie erfte Berfon im Reiche und er fag bem Ronige jur Rechten; jett hatte er nichts mehr zu bebeuten: ein Maestro bel Campo führte unter bem Bicekönige ben Auch für eine allgemeine Bewaffnung hatte Oberbefehl. man hier, wie in Caftilien, und noch früher als bort, Sorge getragen: von je 100 heerben wurden 5 Mann geftellt, bienstoflichtig auf 5 Jahre, und man rechnete 24.078 Mam Bon Zeit zu Zeit wurden fie gemuftert, folder Truppen. und die Capitaine durften die Untauglichen zurückweisen.2

- 1. Sippomano: Nè altra cavalleria si trova nel regno. E ben vero che li baroni sono obligati a servire in tempo di guerra a difesa con le proprie persone. Questi, per quanto che ho inteso per nota cavata della summaria, erano l'anno 1564 da 600, et hora il numero è poco alterato.
- 2. Al Signor Landi: Questi sono nominati dagli eletti di ciascuna terra, però se non piacciono a i capitani, bisogna trovare degli altri: questi sono armati sufficientemente et atti più al patire che al guerreggiare, et è chiamata questa gente la fanteria del battaglione. Et questi se ben non sono pagati se non servono, i capitani però et gli altri ufficiali hanno le provisioni loro ordinarie.

Alles dies nun, die Beamten, das Heer, die Festungen, die Zinsen der alten Schulben, die Bedürfnisse der Monarchie, machten bedeutende Auflagen nöthig.

Bielleicht hat kein anderes Land jemals mehr von finanziellen Magregeln gelitten als Reapel. bie barte Staatsweisheit Kaiser Friedrichs II. ibn die Anjous bakten, fo folgten sie boch bierin seinen Spuren; fo febr fie binwiederum von den Aragonefen gebaft wurden, so wurden sie boch in Hinsicht auf ihre Erpressungen von ebenbenfelben nachgeabint. Es ist nicht allein Ausfuhr und Einfuhr, es ist nicht allein ber innere Berkehr und Berbrauch besteuert, so fehr, daß auch die von ben Bergen im Winter zur Sbene von Apulien treibenben Hirten ber Mauth von Foggia zu einer ftarken Abgabe verpflichtet find; bas eigentlich Unterscheibenbe ber neapoli= tanischen Berwaltung liegt barin, daß seit ben Collecten ber Normannen und Friedrichs II eine birecte Steuer auf die Kenerherde gelegt war, die den Armen besonders Aus bem Einen und bem Anberen jog schwerlich fiel. Kerrante ber Alte 800,000 Duc.: eine für bie Zeit ungeheure Summe, die er nur dadurch zusammenbrachte, daß es fast schien, als wollte er ber einzige Handelsmann in feinem Reiche sein. Man berechnete, bag ihm gegen eine balbe Million Ducaten zu freiem Gebrauch in den Händen geblieben sei. Unter Carl V hat sich bas regelmäßige Ginkommen nicht um Bieles vergrößert; es wird im Jahre 1546 auf ungefähr biefelbe Summe angegeben;1 aber ber

1. Relatione di Mocenigo berechnet es auf 400,000 Sc.

Unterschied war, bag nichts bavon in ben Hanben ber Regierung blieb.

Doch find bem Raiser zu seinen Kriegen nicht unbebeutende Donative bewilligt worden. Die Bicekönige waren allezeit angesehen genug, ihre Forberungen burchaufeten. Unter Bbilipp II ftieg bas neapolitanische Gintommen von Jahr ju Jahr. Im Jahre 1558 fchlägt es Soriano auf 1,770,000 Ducaten an. Tiepolo bemerkt, baß es sich im Rabre 1567 auf 2 Millionen belaufen. nur fieben Jahre fpater, bag Lippomano 2,335,000 Ducaten nachweist; und im Jahre 1579 rechnet man brittehalb Millionen. In biefem Mage geben bie Erhöhungen fort. Die Bicekonige wünschten als Berbefferer ber königlichen Einkunfte zu gelten; fie vermehrten bie fiscalischen Auflagen und die Handelsabgaben; die allgemeinen Parlamente, die übrigens nur ein buntles Dasein fristeten, bewilligten bie Donative, welche verlangt wurden. Im Jahre 1620 finden wir die Einkunfte von Neapel auf 5 Millionen Ducaten angewachsen. 1 Dhne bag ber Wohlftand zugenommen, ohne baß ein Fugbreit Landes zu bem Reiche zugekommen mare, finden wir bas Einkommen binnen 60 und 70 Jahren auf bas Sechs- bis Siebenfache erhöht.

Einen augenscheinlicheren Beweis von ber völligen Unterwerfung bes Landes wird es schwerlich geben.

Demgemäß beobachtete ber spanische Hof in hinficht seiner Stellvertreter bier eine andere als die ficilianische

<sup>1.</sup> Relationen Cavallo's über Carl V; von Soriano und Tiepolo über Spanien; von Lippomano al Sigr. Landi und al Cardl. Borgia über Reapel.

Bolitik. In Sicilien konnte bie Entruftung gegen ben Bicekönig, wenn man ihn nicht entfernte, in eine Empörung gegen ben Fürften umschlagen. hier aber war bas nicht leicht zu fürchten. hier borte man nur langfam auf Rlagen: hier erhielt man ben Statthalter fo lange als möglich bei feiner Gewalt. Wenn ihn ber König aus Spanien entließ, erklarte er: "Er nehme ibn von feiner rechten Seite und schicke ihn als sein anderes Ich in sein Reich vom bieffeitigen Sicilien; er gebe ibm bobe und niebere Berichtsbarkeit, reine und vermischte Herrschaft, die Gewalt bes Schwertes; er rufte ibn mit ber Macht aus, Strafen gu erlaffen, natürliche Söbne zu legitimiren, Ritter zu ichlagen, Leben und Bisthumer zu verleiben, und felbft bas zu thun, wozu von Rechts wegen bes Königs eigene Gegenwart erforbert werbe." 1 Bei biefer Gewalt erhielt man ihn, wenn er sie auch wider das Land migbrauchte. Wofern er dies nur nicht wiber ben König that!

#### 5. Mailand.

Die Lombarbei ist für die gesammte Geschichte auch baburch wichtig, weil in ihren Ebenen so mancher Kampf von allgemein europäischer Bebeutung ausgesochten worden ist. Man barf behaupten, daß Carl der Große sein Supremat über die germanischen Nationen hier erworben. Hier haben die deutschen Kaiser, so viel von demselben an sie kommen sollte, gewonnen, und was Otto I auf diesem

<sup>1.</sup> Diplom für ben Bicelonig von Carls II Zeit bei Parrino Teatro de Vicerè tom. I.

Boben erobert, hat Friedrich II eben da verloren. Der alte Streit der Häuser Burgund und Balois, in den ganz Europa verslochten war, ist hier entschieden worden. Selbst die französische Revolution hat ein vollkommenes Uebergewicht über Europa zuerst in diesem Lande ersochten. So wichtig ist der Besitz dieser Ebenen und des Gebirges, an dessen Fuß sie sich ausbreiten, zur Gründung und Behauptung eines vorwaltenden Ansehens in Europa.

Bielleicht hat man aber nie hartnäckiger um die Lombarbei gekämpft, als in der erften Hälfte des 16ten Jahrhunderts. Wie oft trasen sich hier italienische und fremde, schweizerische und deutsche, französische und spanische Wassen! Wie oft ist das Land genommen, verloren, wieder genommen worden! Wie manche Verträge hat man darum geschlossen und gedrochen! Wie manche blutige Feldschlacht darüber gewagt!

Als die Spanier nun endlich Mailand inne hatten, sahen sie wohl ein, wie wichtig es ihnen war; wie Italien, von ihrer Macht nunmehr erst in die Mitte genommen, vorzüglich von hier aus in Zaum gehalten wurde; wie ihr Berhältniß zu Deutschland und der Schweiz sich erst durch diesen Bestigt befestigte: wie vortheilhaft derselbe für eine Berbindung der übrigen Monarchie mit den Niederlanden war; wie hemmend für den Ehrgeiz ihrer Nebenbuhler, der Franzosen.

Inbessen durften sie sich nicht fogleich ganz sicher fühlen. Bon ben französischen Königen war nie eine ernste Berzichtleistung zu erwarten. Nie war ben Nachbarn ganz

1. Soriano entwidelt bies bereits.

zu trauen. Was fürchtete man allein von ben Anschlägen Pierluigi's Farnese! Noch in der zweiten Hälfte des 16ten Jahrhunderts wollte man die Schweizer im Sinne ihrer Altvordern haben sagen hören, es sei unbillig, daß es Dem an Brot sehle, Der das Eisen habe; sie müßten nach Landschaften trachten, worin sich Getreide zu mähen sinde. Es gab mailändische Ausgewanderte, deren Haß gegen die Spanier man mit der Wuth gereizter Stiere verglich. In dem Innern waren die alten Parteien noch keinesweges vernichtet.

Um so nothwenbiger fand man es, bas Land burch eine bewaffnete Macht, burch ein stehenbes Heer und feste Plate zugleich zu sichern und in Unterwerfung zu halten.

Bor Allem befestigte man die Hauptstadt. Man hatte hier jenes Castell, von dem auch Franzosen bekannten, es sei das vollkommenste in der Welt und es mangele ihm nichts, als eine französische Besatzung. Aber überdies strengte Ferrante Gonzaga den ganzen Staat an, um den vollen Umkreis der Stadt mit tüchtigen Mauern und Basteien zu beschirmen. Pavia hatte ein Schloß, das

- 1. Juan be Belasco, al Rey nuestro Señor, nennt Mailanb "provincia de tantos confines y en que tan de ordinario suele bullir la guerra."
- 2. Avvertimenti et ricordi di Scipio di Castro al duca di Terranuova: "sperando che una morte (di Filippo II) possa aprir loro qualche grande occasione."
  - 3. Mémoires du Sieur de Villars. Coll. univ. 38, p. 23.
- 4. Voyage du duc de Rohan fait en Italie etc. en l'an 1600; in ben Mémoires bessellen, Baris 1665, tome II.
- 5. Leoni, Relatione di Milano e suo stato fatto nel 1589, macht einige für bamalige Festungsbautunst nicht unwichtige Bemerkungen über die Mauer: Ha molti e spessi bastioni o piatte-

mehr einem Balafte, als einer Festung abnlich fab; boch bie Bertheibigung von 1525 gab ihm Ruf und Ansehen. Cremona konnte sich nicht auf seine Mauern verlassen, bie ziemlich in Berfall gerathen; aber es hatte ein um fo fefteres Caftell; in ber Stadt felbst zwei Compagnien Hommes b'Armes. Como - nicht wegen innerer Gefahr, benn feine Stadt war getreuer, sonbern jum Wiberftand gegen einen etwanigen Angriff ber Schweizer, — Lobi, Tortona, Rovara. Aleffandria, feche kleinere Plate auf ben gefährbeiften Stellen ber Branzen waren nicht minder befestigt und be-Die Fugvöller, die hier lagen, bilbeten bas Terzo bi Lombardia: es waren lauter Spanier. Nur unter bie Reiter, die eilf Compagnien Hommes d'Armes, die acht leichten Compagnien, halb mit Langen, halb mit Batenbuchfen verfeben, die man hielt, nahm man Staliener auf. Selbst jene Milis zu Fuß, welche in bem ganzen fibrigen Italien, auch in Neapel, bestand, aus ben Bauern auf bem Lande, hatte Bu Fuß, wie man Bebenken getragen hier einzuführen. gesagt, hielt man lauter Spanier. Sie hatten ben Ruf, ben Dienst febr gut zu lernen, und in gefährlichen Källen sandte man die Bersuchtesten in den flandrischen Krieg. 1 forme, le quali se si fossero andate convertendo in alcuni più rari baloardi, saria forse maggior fortezza et minore spesa. Resta la muraglia imperfetta per li parapetti et per qualche altra cosa che le manca. Non ha di fuora quelle spianate che haver sogliono le buone fortezze al meno d'un miglio intorno. Ma ha ben provisto per dentro alla sua sicurità con larghe e spatiose piazze, nelle quali, quando anco la muraglia venisse a perdersi, haverebbono li defensori grande agio a bastionarsi.

1. Reoni: Sogliono anco a tempi convenienti farsi le scelte de più veterani di tutti li soldati de presidii per mandare in migliori occasioni o in Fiandra o altrove. Ist bemnach Mailand vorzüglich als ein militairischer Posten zu betrachten, gleich wohl gelegen, zu vertheibigen und zu bedroben, so ward es auch vorzüglich in dem Sinne verwaltet, um so viel zu leisten, als der fortwährende Ariegsstand erforderte.

In biesem Sinne war ber Anführer ber Truppen an bie Spite auch ber burgerlichen Berwaltung gestellt. Denn allerbings muß man fagen, bag bie Macht bes Governator in diesem Herzogthume von militairischer Gewalt ausgegangen, baf er vor allen Dingen Generalcapitain ber bafelbst liegenden Kriegsmacht war. Seine Wirbe ift keine andere, als die Würde eines Felbhauptmanns, welche Carl V bereits ber Berwaltung bes letten Sforza an die Seite gefest hatte. Als barauf bie Sforzen ausgestorben, als beibe Gewalten, bie burgerliche und militairische, an ben König von Spanien gekommen, warb wohl ber Bersuch gemacht, biefelben zu trennen und eine von bem Befehlshaber ber Truppen unabhängige Landesverwaltung zu gründen: zweimal ward er gemacht: aber bas schlechte Berständniß beiber Oberhäupter zeigte balb, wie unausführbar er fei. Genug, an ben Felbhauptmann tam auch bie bürgerliche Regierung. 1

Ihm nun stellte sich keine Geistlichkeit entgegen, die einen Stand ausgemacht hätte; es gab hier keinen oder so gut wie keinen hohen Abel: er hatte mit keinen Cortes zu kämpfen. Sollte es nicht scheinen, als würde der General, an der Spize einer stattlichen Truppenmenge, durch keine

1. Ripamente, Historia urbis Mediolani lib. X.

Stände eingeschränkt, ein vollkommen willkürliches Regiment aufrichten können?

Es gab feine Magnaten, jeboch mar ein Senat mit ausgezeichneten Rechten vorhanden; einen vereinigten Stanb ber Beiftlichen kannte man nicht, aber um fo bringenber wurden die Ansprüche des Erzbischofs, der die aanze geistliche Gewalt in feiner Berfon barftellte und geltenb machte; wenn icon die Stabte nicht zu eigentlichen Landtagen zusammentraten, so nahmen sie boch jede für sich und alle insgemein ihre Rechte wahr. Es fand ein anderen Staaten analoges, boch nach ber gefchichtlichen Entwickelung biefes Landes eigenthumlich gebilbetes Berhältniß Statt. Anfangs hatten die Erzbischöfe große Gewalt gehabt: barauf hatten fich bie Städte zu unabbangigen Gemeinwesen gestaltet; enblich war eine fürftliche Berwaltung eingerichtet worben. Was von biefen brei Entwickelungen Selbständiges jurudgeblieben war, ftellte sich nunmehr ber militairischen Berwaltung ber Spanier entgegen. Der Governator tam ju jeber in ein befonberes Berhältniß.

#### Senat.

Als Ludwig XII Mailand eroberte, wurde die höchste Gewalt durch zwei herzogliche Räthe, einen geheimen und einen Justizrath, ausgeübt. Dieser Fürst, der sich bei seinen Unterthanen italienischer und französischer Zunge ein gleich gutes Gedächniß erworben, der dies Herzogthum nicht mit Willkür, sondern nach Gesetzen verwalten wollte, vereinigte beide Räthe zu einem Senat, nach dem Muster des französischen Parlamentes, mit dem Rechte, die könig-

lichen Befehle zu bestätigen ober zu verwerfen. 1 Seitbem erschien ber Senat als ber Schutz und Schirm bes Lanbes. Daß Franz I ihn hintansette und seine Brivilegien vernachläffigte, bag ber Stellvertreter beffelben in ben Bang bes Gerichts eingriff und nach eigenem Gutbünken unbestätigte Sticte befannt machte, trug jum Fall ber frangofischen Macht in biefem Lande nicht wenig bei. Deshalb butete sich Carl V vor ähnlichen Beeinträchtigungen. Bereits im Rahre 1527 ließ er durch den Connetable Bourbon die Rechte bes Senats erneuern. 2 Allerbings batte er sich burch bie Ernennung ber Mitglieber beffelben, burch bie Besetzung von brei Stellen mit Spaniern einen gewissen Einfluß vorbehalten;3 boch fagen bie Mitglieder auf Lebenszeit, fo bag bies nicht entscheibend war; fie hatten bie ausbrudliche Berpflichtung, nichts zu beachten, als Gefete und Bernunft. Die Artifel von Worms, ein Grundgeset biefes Staates, welches Carl V gab, scharfen bem Senat ein, keinerlei Rücksicht zu nehmen, sich durch kein königliches Ebict, felbst nicht, wenn es ben Fiscus betreffe, viel weniger aber burch einen Befehl bes Governator, in ber Beobachtung ber Gefete ftoren zu laffen.4

Dem Senat ftanb ein boppelter Magiftrat, ein orbent-

<sup>1.</sup> Es ift bas Jus decreta ducalia confirmandi et infirmandi. Berri, Storia di Milano II, 104.

<sup>2.</sup> Rovelli, Storia di Como III, 1, aus einem Diploma nell'archivio di stato, vom 1 Januar 1527.

<sup>3.</sup> Stoni: Il senato di Milano consiste solamente nel presidente et dodici senatori dottori, tra quali ne sogliono essere tre Spagnuoli.

<sup>4.</sup> Ordini di Vormatia, in bem Berte: Ordines Senatus Mediolanensis, p. 26.

licher und ein außerorbentlicher, zur Seite, bem die Berwaltung der Einkunfte oblag, die Aufsicht über die unteren Beamten, die Entscheidung aller auf den königlichen Fiscus bezüglichen Händel; es war ein Ueberrest Bisconti-Sforzischer Berwaltung, sogar mit einem gewissen Anspruch auf Unabhängigkeit. Da indeß in der Regel ein Senator den Mitgliedern der Magistrate dergestalt beigesellt wurde, daß er allein so viel bedeutete, wie diese zusammen, so ist deutlich, wie sehr das Uebergewicht dei dem Senat blieb. Auf diesen und sein Berhältniß zum Governator kommt es an.

Hatte nun ber Governator bas Recht, alle Aemter zu befeten, bie auf zwei Jahre vergeben murben, alle Stellen ber Bobesta, Bicare, Capitani, alle unteren Richterstellen, alle Commissariate, Referendarien und Fiscalate: fo hatte bagegen ber Senat bas Recht, nicht allein bie Erwählten nöthigenfalls zu verwerfen, sondern vorzüglich, nach geendigter Amtsführung die ftrengfte Untersuchung burch ein Sinbicat über sie zu verhängen. Zwar burfte ber Governator bie Beschlüffe bes Senats ermäßigen und felbst Berurtheilte begnabigen: aber es ftanb bei bem Senat, biefe Begnabigungen anzunehmen ober zu verwerfen. Der Governator stellte die höchste Macht vor, der Senat das Recht und das Gesetz. Da der Governator nur eine sehr vorüber= gebenbe, bie Senatoren aber eine Stellung auf immer hatten, so ward hiedurch um so mehr erreicht, was man wollte; es war immer ein lebendiges Intereffe ba, ber

<sup>1.</sup> Sconi: Il magistrato ordinario consiste in sei persone, tre togati et altrettanti cappe corte, che hanno cura dell'entrate ordinarie della camera et delle spese ancora.

Billkur der obersten Gewalt entgegenzutreten; und babei führte doch wieder der Governator eine heilsame Aufsicht über den Senat.

Zwischen beiben Behörben war aber eben hiedurch ein ursprünglicher Gegensatz gegeben, ber oft in Zwist und Haber überging. Als Ferrante Gonzaga Mailand regierte, ließ er sich von seinem Geheimschreiber Mahona verleiten, zu begnadigen, ohne den Senat um Rath zu fragen, Stellen zu besetzen, ohne sich um bessen Gutachten zu bekümmern. Diegegen brauchte der Senat auch sein Recht; er widersetzt sich den Begnadigungen; er schickte über die Beamten Sindicatoren, die, so zu sagen, selbst im Ei ein Haar sanden. Gonzaga aber ließ sich dadurch nicht schrecken. Durch Einverständnisse mit einzelnen Senatoren, durch Bedrängungen und Nötzigungen verschafte er sich einen unrechtmäßigen Einsluß auf das Gericht; selbst seine Gemahlln Hippolita setzte ihre Launen durch. Dann blieb nichts übrig, als Klagen bei Hof und offener Kamps.

In solchem Kampfe war Carl V für ben Senat. Bielleicht ist er wenigen Menschen perfönlich so zugethan gewesen, wie Guafto und Gonzaga. Dennoch entschloß er sich, auf die Bitten der Mailander und den Antrag des Senats, Sindicatoren über sie zu schicken, die den Ersten so scharf behandelten, daß er aus Gram gestorben sein soll, und den Zweiten von allen öffentlichen Geschäften entfernten. Nicht so dachte Philipp II. Bielleicht mag auch der Senat,

<sup>1.</sup> Scipio di Caftro, Avvertimenti. Es ift merkwürdig, baß Bilhelm von Oranien das Mifgeschiel Gonzaga's in seiner "Berantwoording" bem Neide Granvella's zuschreibt.

tropig über die erhaltenen Bortheile, sich seiner Rechte fiberhoben haben. Wenigftens ift von Bhilipp ein Schreiben voll beftiger Borwürfe wiber ihn übrig. Er ziehe Sachen vor sein Korum, über bie zu richten, ihm nicht zutomme; er verlete Berordnungen und Constitutionen; er ertenne tein Gefet, als feine Billfür; er beftrafe fleine Berbrechen mit Sarte und verzeihe bie großen; allzu langfam fei feine Juftig. Philipp entschloß fich, bie Rechte bee Senats zu beschränten. Er verbot ihm jenen offenen Ginfpruch gegen Begnabigungen bes Governator: benn baburch werbe die Autorität königlicher Minister allzu sehr herabgebracht. Er machte bie Magiftrate vom Senat unabhängiger: jebe Beschwerbe gegen jene sollte unmittelbar an ben Governator gehen. Er verbot ben Senatoren, bei Berheirathung reicher Erbinnen einzugreifen; verdiene ein folder Fall Berudfichtigung, fo komme biefelbe nur bem Governator zu. "Dies", foließt er, "folle fein ein unverbriichliches Befet, Bebot und Decret; bafür gebe er's, bafür folle es genommen, gehalten und ausgeführt werden." 1

Und so entschied Philipp in jenem Kampse für ben Governator, obwohl nicht bergestalt, daß die Macht desselben unumschränkt geworden wäre. Willfürliche Decrete, unmittelbare Einwirkungen auf das Gericht, wurden ihm nicht gestattet; die Mailänder suhren fort, unter dem Schutze ber Gesetze und ihres Senats ruhig zu wohnen.

<sup>1.</sup> Ordini dati nuovamente di Sua Maestà Catolica al Senato Eccellentissimo di Milano, vom 17 April 1581. Ursprünglich spanisch. Stalienisch: Ordines, p. 109.

## Erzbischof.

Es geschah aber, daß sich neben diesen Gewalten eine dritte erhob, die Beiden in den Weg trat, wider welche sie gemeinschaftliche Sache machten, der Erzbischof.

Man kennt die Erzbischöfe von Mailand, welche in ben allgemeinen Concilien auf ben erften Plat zur Rechten bes Bapftes Unspruch machten, 1 welche in ihrer Stabt von Anfang fo einflugreich gewesen, bag manche bie ganze Bilbung ber Herrschaft und bes Gebietes von ihnen herleiten;2 welche, wenn sie Manner waren wie Heribert, wie jene beiben Bisconti, von benen alle Große biefes Saufes gegründet worben, Otho und Johann, leicht bis zu wahrhaft fürstlichem Ansehen gelangen konnten. Sollten die Spanier bie Erneuerung einer fo einflugreichen Macht in ben Mauern von Mailand wünschenswerth finden? Ihnen mochte es ganz wohl gefallen, daß Erzbischof Hippolito d'Este niemals baselbst Residenz nahm. Auch dessen Nachfolger, Archinto, wußten sie bis an seinen Tob aus Mailand entfernt zu halten. Bei weitem mehr aber war von Archinto's Nachfolger, von Carl Borromeo, ju fürchten. Wie bann, wenn biefer Mann, von dem Ruhme eines bis zur Beiligkeit untabelhaften Lebens unterftütt, bas perfönliche Ansehen, bas er genoß, geltend machte, um feine Burbe aus ihrem Berfall zu erheben?3 Wenn er bas allgemeine Beftreben

<sup>1.</sup> Antonius Sarius, Archiepiscoporum Mediolanensium series, p. 423.

<sup>2.</sup> Peoni: Si può dire che dalli arcivescovi cominciasse la grandezza del dominio.

<sup>3.</sup> Leoni von ibm: Paragonando la pietà Cristiana alla gran-

seiner Zeit, die Zügel der Kirchenzucht anzuziehen, das allerdings von den Protestanten ausgegangen und zuerst in Genf vollsommen durchgesetzt worden war, das sich aber jetzt auch über die Katholiten verbreitet hatte, ein Bestreben, das seine Seele durchdrungen, wenn er dies dahin ausdehnte, auch die Laien der Kirche und seiner Gerichtsbarkeit unterwürfig zu machen?

Betrachten wir, baß einem solchen Einflusse nichts so gut entgegentreten konnte, als die spanische Inquisition, eben barum, weil sie demselben gleichartig war und dabei doch so ganz von dem Könige abhing; daß aber Philipp gerade in diesen Zeiten, im Jahre 1563, den Bersuch machte, sie einzuführen, so dürsen wir wohl fragen, ob er sich derselben zngleich wider die erzbischössliche Autorität bedienen wollte.

Der Versuch mißlang jedoch. Die Mailänder sahen barin nicht sowohl eine politische Gesahr, als einen kirchlichen Schimps. Denn ein so strenges Tribunal werbe nicht eingeführt, ohne wenigstens einen Berbacht des Verbrechens, gegen das es gerichtet sei; aber Mailand sei sahr die älteste christliche Stadt, die reichste an Märthrern, wo seit Jahrhunderten auch nicht einmal eine Anklage wegen Ketzerei vorgekommen: ein gesunder Körper bedürse keine Medicin. Bie der Herzog von Sessa, damals Governator,

dezza temporale, si può dire che non minor riputatione habbia conseguito questa sede archiepiscopale dalla volontaria poverta, di questa devota memoria del Cardinale di S. Prassede, che da quanti la resero mai con li maggiori titoli di potenza et d'autorità secolare.

1. Instruttione a Sforza Morone bei Salomoni, Memorie storiche 161.

bie Namen ber ersten Jnquisitoren bekannt machte, brach ein Tumult aus, beinahe wie in Neapel. Das Bolk schrie: "Es lebe ber König! es sterbe die Inquisition!" Es hatte seinen Senat und seine Bischöse, es hatte auch die Bäter bes tribentinischen Conciliums, die Cardinäle, den Papst auf seiner Seite. Herzog und König sahen sich gezwungen, ihr Institut zurückzunehmen.

Zwei Jahre barauf tam Carl Borromeo nach Mailand, und anfangs schien er mit bem Governator, ber ihn feierlich empfangen, im beften Bernehmen zu fteben. 2 218 er aber, nicht zufrieben, Rirchen und Beiftliche, Monche und Nonnen zu reformiren, baran ging, die öffentlichen Lustbarfeiten zu beschränken, auf eine genauere Beobachtung ber Faften zu bringen, fiber bie Beiligkeit ber Eben zu machen, genug, auch bas Leben ber Laien zu beauffichtigen; als er auf bas Strengfte über feine Berichtsbarkeit hielt, neue Gefete bekannt machte, und sich mit einer bewaffneten Mannschaft versah, um fie zu handhaben: so erhob fich ein ftarter Gegenfat; bie königlichen Beamten klagten, man bringe ihre Befehle in Berachtung; fie ließen wohl Diener bes Erzbischofs ergreifen und mit ber Corbe bestrafen, ben erzbischöflichen Palast mit Solbaten umzingeln; Borromeo bagegen schritt mit Bann und Fluch zu Werke.3

<sup>1.</sup> Norente, Histoire de l'Inquisition II, 193. Thuanus, lib. 36 p. 719. Bet Natalis Comes, Historiarum lib. 14, p. 312 bas Schreiben bes Senates. Am besten und urkunblich Pallavicini, Histor. Conc. Trident. lib. 22, cap. 8.

<sup>2.</sup> Ex literis Borromei Berri II, 376.

<sup>3.</sup> Laderchii Annales ecclesiastici ab anno 1566 p. 103. Ratalis Comes lib. 24, p. 531. Am besten Atpamonte, Historiae urbis Mediolani p. 815. Oberstächlich Saxius 1047. Fürsten u. Böller I. 23

In biesem Streite trug Borromeo ben Sieg bavon. Es gehört eine eigenthümliche Stärke ber Seele bazu, in bem Kampse geistlicher und weltsicher Ansprüche so sicheren Schrittes zu gehen, daß man nicht auf die Letzt in seinem Gewissen geheime Bebenken fühle. Der damalige Governator, Herzog von Albuquerque, hatte eine solche Krast nicht: er ward so weit gebracht, Papst Pius V um Absolution bitten zu müssen. Er erhielt dieselbe nur, indem er eine Erklärung ausstellte, über die er weder seinen geheimen Rath, noch den Senat befragen, die er nicht in dem öffentlichen Archiv niederlegen mochte, eine Erklärung, die den geistlichen Beamten genugthat und den königlichen die Hände band.

Nun war freisich hiemit noch nicht Alles beenbigt. Die neuen Governatoren begannen den Streit aufs neue; zuweilen ward er von Spanien aus angeregt: Papft und König wechselten unfreundliche Briefe. Aber in einer Gestinnung, welche wahrhaft in der Seele gegründet ist, liegt eine Gewalt, die die Feinde nicht allein besiegt, sondern sogar beruhigt. Man fand doch, daß sich Borromeo als ein wahrer Bischof ganz seiner geistlichen Pflicht widmete; man sah ihn während der Best Tag und Nacht auf der Straße, in den Häusern den Dürftigen zugleich mit leiblicher

1. Diesen wichtigsten Moment, welchen bie Anberen, auch Catena, Vita di Pio V p. 144, bem er sonst gebient haben wilrbe, nicht kennen, hebt Don Inan Belasco: al Roy nuestro senor, allein heraus. Er erzählt, wie bas Boll auf ben Herzog, bessen Borname Gabriel, und zwei seiner Räthe, benen es die Schuld beigemessen, Gabriel Casato und Herrera, ben Spottvers gesungen habe:

Du'garbui ed un error Faran perd el stad al nost signor. und geistiger Hülfe beistehen, sein Haus ausleeren, sein Bett hingeben; man fühlte, daß er auch übrigens keine weltlichen Absichten hatte, sondern nur seine Kirche herstellen, seine zerstreute Heerde sammeln wollte. Seinen Gegnern bewies er stets ein väterliches Wohlmeinen; mitten im Streit erfüllte er sie mit Ehrfurcht. Hiedurch kamen die Sachen schon unter ihm in ein gewisses Gleichgewicht, und unter seinem Nachfolger, Gaspar Bisconti, schien aller Streit beseitigt.

Friedrich Borromeo aber, nach Visconti Erzbischof, ber sich zu Carl verhalten zu haben scheint wie ein Nachahmer zu seinem Original, mehr auf das Aeußere gerichtet, hartnäckiger, beschränkter, als dieser, und ohne die versöhnende Milbe des Genius, weckte ihn wieder auf. Er sand Juan Belasco als Governator, einen Spanier, stolz auf den Namen eines christlichen Cavaliers, auf seine Herkunst von den ersten Granden von Castillen, auf seines Königs Dienst; wie er dies denn selbst auf sehr bezeichnende Weise ausgedrückt hat: "Durch Gottes Gnade", sagt er, "stamme ich, von wem ich stamme, und din erzogen, wo ich erzogen bin, und diene, wem ich diene. In wie viel Werken der Gottesfurcht, wie viel Begabungen von Spitalen und Alöstern hat die Freigebigkeit meiner Borsabren hervorgeleuchtet!

<sup>1.</sup> Der eigentliche Grund seiner Seiligsprechung. Das Votum Smi D. N. D. Pauli V in dem Ms.: Vota seu suffragia Illmorum et Revmorum DD. S. R. E. Cardinalium Patriarcharum Archiepiscoporum et Episcoporum super canonisatione Beati Caroli Cardinalis Borromei olim Archiepiscopi Mediolanensis celebrata Romae in Basilica S. Petri prima Nov. 1610 weist dor Mem daranf bin.

Es ist kein Hügel und kein Thal in Castilien, wo nicht meine Ahnen ihr Blut für ben katholischen Glauben vergoffen." Sollte ein Mann von fo eigenthuntlichem fpanifc religiosen Ahnenstolz und Selbstgefühl sich vor bem Erzbischof beugen? Sollte er so binnehmen, bag ihm bieser ben gewohnten Chrenplat in ber Kirche versagte, ober ihm bei feierlichem Gebet geringere Kiffen zu ben Füßen ausbreiten ließ? Balb waren sie in lebhaftem Streit. Der Erzbischof wollte bes Sonntags auf bem Lande keinen Tang, in ber Stadt fein Schauspiel bulben. Der Governator entgegnete, baß weber ber arme Bauer, ber fich bie Woche über milbe gegraben und gevillügt, ben einen, noch ber Bürger, ber sonst an ben Arbeitstagen seinen Beruf verfaumen werbe, bas andere entbehren könne. 1 Jener wollte bie Bachter Kirchlicher Güter von den Diensten anderer Landleute befreien: biefer ließ ben Magistrat mit ganger Strenge gegen bie Wiberspenstigen verfahren. Wenn bann Friedrich Borromeo alle Händel, in benen entweber ein Beiftlicher betheiligt war oder ein geiftliches Gefet übertreten zu sein schien, vor fein Gericht zog und seine Gefängnisse mit Laien anfüllte, so erließ Belasco Befehle, burch welche bie Berleter ber weltlichen Gerichtsbarkeit mit willkürlichen Strafen bedroht wurden, Befehle, so streng und nachdrücklich, daß bie Unterthanen von selbst fast unterließen, vor geistlichen

<sup>1.</sup> Don Juan de Velasco al Rey nuestro Señor. Bejonbers tiber bas Schauspiel ist er ausstihrlich. Por bandos particulares han dado a los farsantes los Governadores convenientes ordenes respecto de los vestidos, subjectos, palabras y movimientos, mandando que en las quaresmas, viernes y pasquas del año no si represente.

Bofen zu erscheinen. Da schritten die Briefter zu perfonlichen Anariffen. Der Bicar, Antonio Seneca, ber an biefen Unternehmungen ben größten Antheil hatte, that ben Brafibenten Manoquio, sonft einen unbescholtenen Greis, in Borromeo felbst richtete sich wiber ben Governator. Er verordnete ein Gebet, wie es mabrend ber Berfolgungen Diocletians gehalten worden: und ber Pfarrer einer Kirche. in welcher Belasco erschien, begab sich in bessen Räbe und fang es mit besonders vernehmlicher Stimme. Er berief ferner seine Spnobe und ließ sie Beschlusse wider ben Governator fassen; er ließ ihm brobenbe Borstellungen machen. an Diesem war Alles vergeblich. Bergebens gingen Tag und Nacht Monche zwischen ben Palasten ber beiben Oberbaupter bin und ber, um fie ju verföhnen. Endlich eines Morgens erschienen an ben Strakenecken und in ben Kirchen bie Monitorien bes Erzbischofs, welche ben Governator mit nabem Bann bebrobten.

Hierüber gerieth bas ganze Land in Bewegung. Auf ben Plätzen, in Versammlungen, in öffentlichen Nachrichten war von nichts Anderem die Rede. Belasco rühmt, welche Treue Mailand, "eine Stadt, dem Könige so ergeben wie die, welche am meisten in der ganzen Monarchie", auch hier bewiesen; wo es für rohalistisch galt, das Carneval glänzend zu begehen, war hiebei in der That keine große Berssuchung zu überwinden. Aber so bedeutend war die Auf-

1. Velasco al Rey. La ciudad estava muy escandalizada y offendida: la nobleza, ciudadanos y todo el pueblo. Juntaron su consejo general, y en voz comun se resintieron con el cardenal con palabras vivas. Das uebrige aus bemselben Bericht. regung, daß einige alte Gegner ber spanischen Herrschaft schon auf eine Beränderung des öffentlichen Zustandes hofften und in Frankreich Berbindungen anknüpften. Sollte es auch nicht bedenklich scheinen, daß die Geistlichen die Bilber des Principe und der Jufantin von einigen Orten wegschafften, weil sie zu profan seien?

Alle bem machte ber Governator plötlich ein Enbe. Auch er wandte sich, wie Albuquerque, an ben Bapft; boch war bies fein Bius V, und Er war weit entfernt, um Abfolution ju bitten. Schon batte fich fein König für ibn Belasco fagt, bei bem gnäbigen Gebor, bas Clemens VIII und bessen Neffe Albobrandino seinen 26geordneten gewährt, bei ber Unterftützung bes Herzogs von Sessa, bamals zu Rom, hauptfächlich aber in Kraft ber Bahrheit, welche biefelben vertheibigt, fei es ihnen gelungen, bie Nebel zu zerftreuen und bie Sonne ber Gerechtigkeit bervorleuchten zu machen. In zwei Tagen follte jene Ercommunication Statt haben, als einhaltende Briefe von Rom kamen. Nun sei, rühmt Belasco ein halbes Jahr barauf, Seiner Heiligkeit genug gethan, Seiner Majestät ein Dienst geleistet und Stadt wie Staat von Mailand wohl erbaut: die Gerechtigkeit habe ihren Fortgang.

Solchergeftalt stritten in biesem Staate geiftliche und weltliche Macht. Im Jahre 1615 schloß man endlich einen Bertrag zwischen beiberlei Forum; doch selbst von diesem kann ich nicht finden, daß er durchgreifend gewesen wäre. Uns jeden Fall mußte die Selbständigkeit des erzbischöflichen

<sup>1.</sup> Concordia jurisdictionalis inter forum ecclesiasticum et forum seculare c. X. Ordines Sen. Med. 214.

Stuhls, biefe fortgesette Entzweiung ber Entwidelung einer unumschränkten Gewalt in ben Weg treten und fie verhindern.

#### Communen.

In der That eine sonderbare Form der Berfassung, in welcher die öffentliche Freiheit nicht durch geordnete Einzichtungen, sondern durch den Widerstreit der oberen Gewalten beschirmt wird. Indessen hatten auch die Communen, welche den eigentlichen Körper dieses Staats bildeten, noch einen Rest der Freiheiten, um die sie einst so viel Blut vergossen.

Noch bis auf den Anfang der spanischen Regierung waren die Communen so unabhängig von einander, daß in keinem Gediete liegende Gründe von dem Bürger einer anderen erworden werden konnten. In diesem Gediete, in ihrem Innern hatten sie noch einen großen Antheil an Gericht und Berwaltung. Aus den beiden Collegien eingeborener Doctoren und Causidici, von welchen zu Como um das Jahr 1550 das erste zwölf, das andere vierzehn Mitglieder zählte, wurden alle Halbjahr vier Consuln der Gerechtigkeit durch das Loos bestimmt, welche in ihrer Toga alle Tage nach dem Tribunal im Palast gingen, um dasselbst zu Gericht zu siehen. Auf das Geheiß seiner Commune

<sup>1.</sup> Rovelli, Storia di Como III c. II 15, aus einer Berordnung von 1539.

<sup>2.</sup> Derfelbe ebenbas. III c. II 66. 227, aus ben Ordinazioni seiner Stabt. Bon ben Consulin ber Gerechtigkeit zu Mailand, zweien ans bem Collegium ber Doctoren, vieren aus bem Collegium ber Notare Statuta Mediolani cap. 55. hier schlugen bie Collegien vor: ber Kürft ernannte.

reift alle Rabr im Mai ein Richter von ben Straken burch bas Gebiet, um bie Odrfer und Ortschaften, benen bas aufommt, jur Besserung ber Wege, Bruden und Damme anzuhalten. Es ift ben Stäbten überlaffen, bas Menfuale auf die Weise aufzubringen, die ihnen die angemessenste fceint. Dem Bangen gegenüber halten fie an ber Ginbeit einer geschlossenen Gemeine fest. Sie find nicht aufrieben. so oft es ihre Angelegenheiten forbern, Jemand aus ihrer Mitte nach Mailand au fenben; fie haben bafelbst ibre beftimmten Bertreter, Oratori, welchen für ein Gehalt, bas sie beziehen, die Bflicht obliegt, Abvocaten, Procuratoren und Sollicitatoren ihrer Stadt zu fein, und welche, wenn etwas Allgemeines zu berathen ift, unter bem Borfit ihres mailanbischen Collegen zu einer Congregation aufammen-Allerbings hat biese Congregation nur eine untergeordnete Stellung, boch wohnt ihr immer ein gewisses Unsehen bei: 3. B. ward im Jahre 1548 bas Mensuale nicht eber ausgeschrieben, als bis fie von ber Rothwendigkeit besselben überzeugt worden war. Richt felten aber festen auch einzelne Stäbte bem Governator bartnädigen Biberftanb entgegen: besonders Cremona. Die Cremonesen saben nie auf bas Beispiel einer anberen Stabt; fie bestanben immer auf ihren Ropf; von bem Governator, von ben eingelagerten Spaniern ließen fie fich nichts gefallen. Im Jahre 1585 war ber Bergog von Terranuova mit ben übrigen Stäbten über ein neues Donativ ziemlich einig geworben, aber bie Cremonesen konnte er nicht gewinnen. "Sie seien bie getreuesten Basallen ihres Fürsten; fie seien zu beffen Dienste mit Gut und Blut bereit; boch ber Meinung feien fie nicht,

baß ber Governator mit ihrem Verlust und ohne baß man es ihnen anrechne, sich bes Königs Gnabe erwerben solle." Sie wußten bas Donativ rückgängig zu machen, sie verschafften sich ein solches Ansehen, baß die übrigen Stäbte bei jeder Gelegenheit zuerst barauf sahen, was Cremona thun würde.

Ist nun hier, wie nicht zu läugnen, ein Rest municipaler Selbständigkeit wahrzunehmen, so fragt sich, wer eigentlich diejenigen waren, benen sie beiwohnte. Noch oft hören wir jenen bemokratischen Namen: Conseglio generale; ift dieser allgemeine Rath auch noch der alte?

Wir mussen gestehen: er ist es nicht; an bem Beispiele von Mailand zeigt es sich. Wir sehen hier in einem außersorbentlich raschen Fortschritte bas noch immer etwas bemostratische Element einer völlig aristokratischen Einrichtung Platz machen. Als sich im Jahre 1512 auf einem grünen Platze zwischen bem Kausmarkte und bem neuen Thore ber allgemeine Rath versammelte, bestand er zwar allerdings nicht aus einer großen Bolksmenge, aber er zählte noch 900 Mitglieder. Schon da freilich zeigte sich, daß der Beschluß, ben man saßte, mehr nach dem Gutdünken Weniger, als nach der allgemeinen Meinung aussiel. Aber wer sollte

- 1. Stoni: Il popolo di Cremona di bravura tra ogni altro dello stato Milanese pare che tenga il primo vanto. E constantissimo nelle sue risoluzioni le quali pretende et si sforza di fare maturamente, et però è quello che nell'occasioni, o particolari della città o publiche dello stato, fa sempre testa nè si lascia tirare dall'autorità nè di Milano nè d'altro luogo.
- 2. Arluni, de bello Veneto V 204. In ben Statutis Mediolanensibus P. II cap. III unter ber Aufschrift: de consilio noningentorum virorum communis Mediolani, besannt gemacht im Jahre

erwarten, biefen Rath icon vier Jahre banach bis auf ben sechsten Theil geschmolzen zu seben? Im Jahre 1516 wählte man die Mitglieber bes allgemeinen Ratbes: man wählte für jedes von den sechs Thoren 25, im Ganzen 150 Mitglieber. Und bennoch schien auch bieser Rath ben Franzosen allzu zahlreich. Am 1 sten Juli 1518 ernannte Lautrec, Gouverneur Frang I zu Mailand, fechzig Abeliche, bie bas allgemeine Confeglio ausmachen follten. 1 Auf biefe ging alle Macht fiber, welche ber Commune angeborte.

Etwas Aehnliches geschah nun auch in anderen Stäbten. Auch in Como finden wir einen allgemeinen Rath. Er versammelt sich wenigstens alle Montag und Freitag unter bem Borfite eines Bobefta: jedes Mitglied, ber Reihe nach, kann feine Meinung und zwar zwei Mal fagen; bie Stimmen werben mit verschiebenfarbigen Rugeln gesammelt: bie Mehrheit entscheidet.2 Auch in Como aber erfolgte, daß ber allgemeine Rath auf eine immer geringere Anzahl zurückgebracht warb. Im Anfange bes fechszehnten Jahrhunderts bestanden hundert ordentliche, funfzig überzählige Decurionen. Diese Hundertfunfzig verminderte man im Jahre 1534 bis auf ffinf und fiebzig, im Jahre 1583 bis auf sechzig, im Jahre 1614 bis auf funfzig, im Jahre 1638 endlich bis auf vierzig. Bie wichtigeren Geschäfte beforgte ein Ausschuß von Zwölf unter bem Borfit eines abelichen Doctors. Ueberbies bemerkte man, daß bas De 1502, findet fich, daß bie Neunhundert vom Fürften "de melioridus

et utilioribus" gewählt worben.

<sup>1.</sup> Berri, Storia di Milano aus Mss. II 170. 171.

<sup>2.</sup> Rovelli aus ben Ordinazioni von 1567 III c. II 75. 76.

<sup>8.</sup> Derfelbe III c. I 472. II 109. 153. 181.

curionat ganz in die Hände der Geschlechter kam. In den Zeugnissen, die man nicht selten wegen des Abels aussertigte, ward die Mitgliedschaft in dem allgemeinen Rath als ein Beweis für denselben angeführt. Es war das um so unsvermeidlicher, da dieser Rath sich selbst ergänzte.

Was nun in Mailand, was in Como, geschah auch in den übrigen Städten. Im Jahre 1589 versichert uns Leoni, daß in der Regel jede Stadt des Herzogthums zur Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten einen Rath von sechzig Mitgliedern habe — gerade damals bestand auch der comaschische aus dieser Anzahl, — daß aber vornämlich von zwölf aus ihnen, die er insonderheit Decurionen nennt, die innere Regierung besorgt werde.

Und dieser Rest städtischer Selbständigkeit war keineswegs ohne Bedeutung sür den ganzen Staat. Die Städte hatten nicht blos eine abwehrende, sie haben auch eine auf die Leitung der Regierung thätig einwirkende Macht. Es ist nämlich den Hauptorten gelungen, die Stellen des Senats mit ihren Mitbürgern zu besetzen. Schon im Jahre 1547 beruft sich Como, indem es eine seste Stelle auch sür sich in dem Senat sorberte, auf das Beispiel anderer Communen, die bereits im Genusse dieses Borrechtes seien. In der That sinden wir darauf anderthalb Jahrhunderte lang immer einen Comaschen in dem Senat. Im Jahre 1560 besetze diese Stadt auch die Stelle eines Quästors im Magistrat mit einem ihrer Mitbürger. Leoni berichtet, daß zwar

<sup>1.</sup> Robelli aus ben Ordinazioni von 1577, 1588 unb 1591 III c. II 117.

<sup>2.</sup> Rovelli III c. II 28 und an anderen Stellen.

nicht traft eines Gesetzes, selbst nicht traft eines sehr alten Herkommens, aber vermöge einer gewissen Convenienz jeder Hauptstadt im Herzogthume ein Platz in dem Senat gewährt werde. Wie viel aber nußte dies den Städten austragen, da in den Händen des Senats ein so ansehnlicher Theil der gesammten Regierung war!

Steben nun in biesem Staate Governator und Senat, Compagnien und Communen, Solbaten und Einwohner einander gegenüber, fo gibt es auch eine Beborbe, in ber fich beibe Elemente vereinen; eine Confulta, die bem Governator beigegeben ift. Diefer geheime Rath, aus ben oberften Anführern ber Truppen und ben Prafibenten ber Tribunale ausammengesett, bat im Grunde beiberlei Interessen mabrzunehmen. Die Solbaten muffen ernährt und befolbet fein, bie Bürger wollen ihren gesetlichen Auftand behaupten. In der That wird Beides erreicht. Wie fehr auch die Bürger über bie Taxen flagen, einfache und bopbelte, ber leichten und ber schweren Cavalerie, bie man einforbert, so gablen fie biefelben bod. So weit erftrect fich ibre Selbständigkeit nicht, bies verweigern zu burfen. aber vermögen sie, daß ihre Rechte und Gesetze, wenn nicht burchaus ungefränkt, besonders nicht, wenn es bie Angelegenheiten geringerer Leute galt, boch im Ganzen aufrecht und in Uebung erhalten werben. 1

<sup>1.</sup> Stoni: Patiscono come posseno al meglio la signoria de Spagnuoli, all'humor de quali per la lunga assuefattione hanno di maniera accommodato l'animo, che da quel desiderio impoi ch'è naturale in ogni popolo, di veder mutatione, si può dire che vivono non in tutto mal contenti sotto il governo del re di Spagno. — Sono governati con qualche dolcessa

Unter Philipp II wenigstens war es so. Wie aber bann, als in bem siebzehnten Jahrhundert die Waffen unmittelbar an diesen Gränzen erhoben wurden, als man bald wider Savohen, bald wider Baltellin, bald wegen Montserrats rüstete, und endlich in die Verwickelungen gerieth, die der dreißigjährige Krieg über ganz Europa ausbreitete? Da ward das militairische Element zum Herrn über das friedliche; am königlichen Hose unterließ man, die Provincialverwaltung zu beaufsichtigen; dann hatten auch hier die Spanier ein drückendes Uebergewicht; zu Theuerung und Krankheiten gesellten sich die unerträglichen Lasten der Contribution und der Einquartierung. Da wünschte Mancher, Don Philipp II heisligen Gedächtnisses möge auserweckt werden, um zu leben, so lange die Welt stehe!

### 6. Niederlande.

Alles wohl überlegt, kann man nicht fagen, daß die Riederlande unter dem Hause Burgund, unter Carl  $\nabla$  besonders frei gewesen seien.

# Fürftliche Gewalt.

Es tommt auch hier auf bie brei Stände an. Die Geiftlichen nun wurben in ben oberen Stellen beinahe

maggiore che li Napolitani, conoscendo che la natura Lombarda più mansueta che la Napolitana ha anco bisogno di minor asprezza.

1. Li vasalli della Maestà del re catolico nello stato di Milano alla santissima et gloriosissima vergine Maria, ein Aufsat, ber nicht so ausschweisend ist, als sein Titel. fammtlich, in ben unteren meistentheils vom fürften ernannt; obne beffen Erlaubnif burften fie weber einen Befehl von Rom annehmen, noch irgendwo ein neues Eigenthum ermerben. 1 Der Abel batte fiber seine Untersaffen nur beschränkte Rechte, beschränktere als ber Kürst unmittelbar;2 biefem biente er im heer und im Staat, wie batte er unabbangig fein follen? Endlich muß man gefteben, bag ber Kürft auch auf bie innere Bermaltung ber Stäbte Ginfluß Untwerben, welches febr frei zu fein behauptete, burfte bennoch feine Schöppen nicht felbst ernennen: ein vorzüglich aus ben Altschöppen bestebenber Rath schlug bei ber jahrlichen Erneuerung zu jeder Stelle zwei vor; aber Babl und Ernennung ließ man bem Fürften; auch bie Bürgermeister ernannte man nach bes Fürsten Meinung. Ueberlegen wir nun, bag von biefen Bürgermeiftern und Schöppen die Wahl ber Borsteher ber Wike vollkommen, bie Wahl ber 54 Borfteber ber Gilben wenigstens bergeftalt abhing, daß fie aus brei Borgeschlagenen Ginen bestimmten, so seben wir, wie tief binab bie Wirkung ber Regierung gehen konnte. 3 In Bruffel ernannte ber Sof jahrlich bie fieben Schöppen aus fieben Geschlechtern; in ben meiften Stäbten bestanden alte Rathscollegien, breede Raade, Broetschappen genannt, welche zu jeder Stelle eines verwaltenben Schöppen zwei ihrer Mitalieber in Borichlag brachten: bem Hofe kam bie Ernennung zu. In Rotterbam hatte berfelbe

<sup>1.</sup> Guicciarbini, Descriptio Belgii generalis, Amferbam 1660, p. 85, unb Compendio degli stati et governi di Fiandra, Informatt. I p. 95.

<sup>2.</sup> Derfelbe: Descriptio Belgii particularis p. 256.

<sup>3.</sup> Derfelbe: Descriptio Belgii partieularis p. 171.

auch auf die Rathscollegien Einfluß; er ließ sich zu jeder erledigten Stelle brei vorschlagen, um Einen aus ihnen zu wählen. In Gent kam es durch den Aufruhr von 1539 dahin, daß der Hof alle Jahre am 10ten Mai in die Stellen der 26 Schöppen verordnete, wen er wollte. So viel ich sehe, hatte nur noch ein einziger Ort, Balenciennes, eine allgemeine Versammlung, doch ich sinde nicht, daß sie viel zu bedeuten gehabt habe. — Aus diesen nun wurden die Stände gebildet: aus Geistlichen, die von dem Fürsten ernannt, aus Abelichen, die in seinem Dienst, aus Bürgersmeistern, die beinahe nie ohne seinen Einfluß gewählt waren.

Hierüber hatten sich — es konnte nicht anders sein — die Einrichtungen des neuen Staats in diesem Lande Bahn gebrochen. Die höchste Gewalt hatte so gut in den unteren wie in den oberen Stellen nicht wenig Einfluß auf das Gerichtswesen. Die Schöppen der Städte, die daselbst richteten, ernannte sie; den Schultheißen oder Baillif neden denselben, welcher die fürstlichen Rechte und Gesetze wahrnahm, die Anklage der Schuldigen, die Aussührung der Urtel besorgte, setze sie nach eigenem Ermessen ein und ab. Die Prodincialhöse, wie der Nath von Flandern, die Kanzlei von Bradant, der Hof von Holland, nicht allein Appellationsgerichte, sondern zugleich mit einem Theile der Berwaltung beauftragt, empfingen von ihr ihre Beisitzer und ihren Gehalt. Hie und da war es ihr sogar erlaubt,

<sup>1.</sup> De Laet, Belgii confoederati Respublica Hollandia cap. VI p. 83. 88. Zu vergleichen mit Philipp a Zesen, Leo Belgicus p. 148.

<sup>2.</sup> Additamentum ad Guicciard. descriptionem p. 343.

<sup>3.</sup> Ein Ercurs hierliber in bem Addit. ad Guicc. Deser. p. 429.

Frembe in biefelben zu berufen, zu bem brabantischen Berichtshofe wenigstens zwei, zu bem friesländischen, außer vier eingeborenen, alle anderen Mitglieder. 1 Ueber biefe alle eine bochfte Inftang hatte Carl ber Ruhne in bem großen Sof zu Mecheln erschaffen, welchen er ein Barlament nannte; por bemfelben stellten fich bie Ritter bes golbenen Blieges zu Gericht; auch er hing gang bon bem Fürsten ab. Welche heftige Streitigkeiten erhebt man anberswo, ob bie bochften Gerichte von ben Stanben ober von bem Fürsten zu besetzen seien. Sier übte ber Fürst biefes Recht ohne Wiberspruch aus. Auch hatte er hier ein ftebenbes Beer. Einiges einheimische Jugvolt pflegte man immer zu halten: Carl V manbte überbies 180000 Ducaten bes Jahres auf 600 Langen, jebe ju fünf Pferben.2 Inbem burch biefen Heerhaufen ber Abel zu beschäftigen und in einem gewissen bom Fürften abbangigen Ehrgeiz zu erhalten war, traf Carl bie Einrichtung, bag er ihn in ungleiche Compagnien, von breifig, vierzig, funfzig, theilte; woburch er bei jeber Erledigung einer Stelle Belegenheit zu Beförberungen und Gnaben fand, bie ihm nichts kosteten, eine Einrichtung, welche Marino Cavallo besonders nachabmungswürdig findet.8 Endlich empfing Carl bedeutende Abgaben. Soriano berechnet die Einfünfte weniger Jahre auf 24 Mil-

<sup>1.</sup> Ubbe Emmins bei De Laet, Belgii confoederati Respublica Frisia c. 8.

Cavallo; Relatione. Computati li suoi condottieri et officiali a ducati 140 per huomo d'arme et 120 per leggieri.

<sup>3.</sup> Cavallo: Con la vacanza senza accrescimento alcuno di nuova spesa s'accresce dignità o utile a tre o a quattro condottieri: il che saria benissimo fare la Serenità Vostra.

lionen, Wilhelm von Oranien die Beiträge zu einem einzigen Kriege auf 40 Millionen Ducaten.

## Provinzialrechte.

Wenn nun die Stände in des Fürsten Pflicht sind, wenn sie die Justiz in seinen Händen lassen, ihm Auflagen zahlen und Truppen ernähren, worin besteht die Freiheit, beren sie sich rühmen?

Zwar hat die höchste Staatsgewalt allenthalben Einfluß; doch allenthalben sett sich ihr das locale Interesse entgegen. Wählt der Fürst die Schöppen der Städte, so schreibt jede Stadt, etwa Gent nach dem Aufruhr aussgenommen, ihm bennoch vor, aus wem er sie wählen soll; auf dem oben bezeichneten Rathscollegium, obwohl dasselbe nicht viel mehr zu thun hat, als bei den Wahlen thätig zu sein, hastet doch in der Regel die eigentliche Regierung; aus diesem müssen die Gewählten sein; Rathsmannen mit dem Austrage, die örtlichen Rechte zu behaupten, stellen sich überdies an vielen Orten den Schöppen zur Seite. In Zieritsee gibt es zwei Bürgermeister, einen für die herrsschaftlichen, den anderen für die städtischen Gerechtsame; jener ist aus den Schöppen, dieser aus dem übrigen Rath gewählt. Wenn ferner der Fürst an dem Gerichte Antheil

<sup>1.</sup> Soriano: L'imperatore ha potuto cavare in 24 millioni d'oro in pochi anni. — Verantwoording des Princen van Oranje bei Bor.

<sup>2.</sup> Decretum ordinum Hollandiae et Westfrisiae de antiquo jure reipublicae Batavicae in bem Buche: Respublica Hollandiae et urbes, Lugd. 1630, p. 148.

<sup>3.</sup> Additam. ad Guiccard. Tom. III p. 171.

bat, so tann er boch bie Gesetze nicht anbern; und jebe Broving halt eifersuchtig an ben ihren fest: die Nordhollander an ihrem Asingischen Erbrecht; bie Gröninger an ihren eigenthümlichen Schulbengeseten; bie Belberer an ihren besonderen Lebensgewohnheiten. Bermag er endlich auf die innere Bermaltung ber Brovingen zu wirken, fo stellt fic ihm boch allenthalben bas Privilegium entgegen. Flanbern rühmt fich, bie freieste Berrschaft ber Welt zu fein. Brabant hat sieben unschätzbare Privilegien, von benen bas lette ift, wenn ber Fürft bie Rechte bes Landes breche und auf bessen Vorstellungen nicht höre, bag es alsbann bes Eibes, ben es ihm geleiftet, erledigt fein folle. 1 ist von jeder Subsidien: Anlage auf liegende Gründe seiner Bürger frei. Holland und Seeland tropen auf ben großen Freibrief, ben ihnen Carls bes Rühnen Tochter gewährt hat. Gerade gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts nehmen die Provinzen ihrer Privilegien mit frifchem Gifer mahr; fie bringen bie achten Urfunden aus ihrer Zerftreumg in Registraturen, Kauzleien und Klöstern verschiedener Orte nunmehr beffer aufammen; fie nehmen Anftand, in streitigen Fällen die Originalien dem Hofe mitzutheilen.2 Sie streben nicht nach einer unbedingten Gewalt: fie wollen feine unbeschränkte Freiheit: aber ihr Privilegium scheint ihnen ein Befit, ein fo guter Besit, wie irgend ein Gemeinbegut: bas wollen fie fich nicht nehmen laffen.

Wenn nun biefe Stänbe fich auf bie Ginlabung bes

<sup>1.</sup> Unter Anderen bei Meteren: Nieberl. Hiftorie, Tom. I p. 68. 2. Wagenaar: Allg. Geschichte ber Bereinigten Rieberlande, Tom. I p. 548.

Fürsten versammeln, so hören sie zwar den Bortrag gemeinschaftlich an, barauf aber berathschlagen fie, nach ben Provinzen gesondert, und jeder Abgeordnete bes Brivilegiums ber seinen eingebenk. Da bat manche bieser Abtheilungen ben Auftrag, nur zu boren und nach Haufe zu berichten; eine andere verlangt, für ihre Bewilligungen burch Gewährungen belohnt zu werben, und es ift irgend ein neues Recht, was sie in Ansbruch nimmt; eine britte ist entichieben, sich gerabehin zu wibersetzen. Nur barin find sie einig, daß ohne ben Erfolg einer allgemeinen Uebereinstimmung auch bie schon geleistete Bewilligung nicht verpflichte. Sie wollen einzeln abichlagen, aber nur im Bangen gewähren durfen. Oft muß ber Statthalter mit ben eingelnen Brovingen, mit ben einzelnen Stäbten unterhandeln; und gewöhnlich übt bann bas Beispiel ber geneigten Mehrzahl auf die Weigernden eine gewiffe Ginwirtung aus; zuweilen aber muß er boch eine neue Freiheit gewähren; zuweilen muß er fogar feine Entwürfe fahren laffen. 1

## Sleichgewicht.

Auf biefem Biberftreit ber centralen und ber localen Behörben, ber fich bergestalt ausgebilbet hat, baß nicht allein bie höchsten Stellen mit ben Provinzialhöfen, sonbern

<sup>1.</sup> Aus ben Beispielen ber Stänbeverhanblungen bei Bagenaar. Guicciarbini, Descr. gener. Sugo Grotius, de antiquitate reipublicae Batavae p. 62. Soriano: Si tratta prima con li principali delle città et degli stati, et poiche questi sono persuasi, chi con parole, chi con promesse et altri con premii, son seguitati dagl'altri. Così sono stati aggravati da'sussidii li paesi bassi.

auch biefe mit ben Schöppen ber Städte, biefe, zumal ber fürstliche Schultheiß, mit ben größeren Rathen, und bie Rathe endlich mit ben Gilben und ben Gemeinen, wenn nicht immer in Streit, boch in einer Art wechselseitiger Eifersucht begriffen find - vorzüglich auf bem natürlichen Gegensatz ber Staatsgewalt und ber Brovinzialrechte beruht bas Gleichgewicht ber Berfassung. Der Kürst befommt in ber Regel die Gelber, die er forbert, boch hat er Mühe barum; er kann fich nicht verhehlen, daß man fie ihm auch verweigern konnte. Carl V fagte wohl, er wolle feinen Landschaften Freiheiten gewähren, boch handeln solle man nicht mit ihm. Dann entgegnete bie Lanbichaft etwa: fie wolle ibn reichlich unterstützen, aber mit gutem Billen; nur willfürliche Lasten solle er ihr nicht aufbürden. baben Beibe Rechte, ber Kürst die seinen, bas Land auch bie seinen; bie Sulbigung ift, bag fie biefelben einander beschwören. Der Fürst schwört, "alle Statuten, Brivilegien, Briefe, Exemtionen und Immunitäten, alle Gerechtigkeiten und Herrlichkeiten, Stadtrechte, Landrechte, Deichrechte, alle Gewohnheiten ber Proving, alte und neue, treulich und im Guten zu beobachten"; bie Einwohner schwören, "ihm bafür gute und gefetliche Unterthanen zu fein, feinem Schaben gu wehren, für feinen Bortheil zu forgen, und feine Berricaft zu bewahren".1 Sie schwören Einer bes Anberen Recht und Anspruch; boch wenn man bem Fürsten zwei Titel

<sup>1.</sup> Eibesformeln bei ber Hulbigung Philipps zu Antwerpen, zu Basenciennes, bei Guicciarbini. Eed gedaen en Gröningen, im Byvoegsel van autentyke Stukken, am Bor: Nederlandsche Oorlogen, Ausg. von 1679.

gibt: souverainer Prinz und natürlicher Herr, so gefällt jener mehr dem Fürsten, weil er eine absolutere Macht, dieser mehr dem Bolke, weil er eine Beschränkung auf Gewohnheit und herkömmliche Rechte einzuschließen scheint. Selbst die kleineren holländischen Städte schließen eine Bittschrift mit den Worten: "Dieses thuend wird Eure Kais. Maj. wohl thun."

## Migverhältniffe unter Philipp.

In einem solchen Gleichgewicht erhielt sich die Berwaltung der Niederlande zu Carls V Zeiten. Es begegnete, daß sich Philipp II entschloß, der fürstlichen Macht das Uebergewicht zu geben.

Wenn Philipp II um sich her sah, so sand er seine Gewalt in seinen übrigen Landen hauptsächlich auf einen starken Zusat spanischer oder vielmehr castilianischer Kräfte zu der herkömmlichen Staatsverwaltung gegründet. Er hatte daselbst spanische Bicekönige, mit eigenen, von dem Lande unabhängigen geheimen Räthen; er hatte zur Seite derselben spanische Truppen und spanische Beamte; er hatte da die Inquisition, welche ein Oberhaupt in Castilien anerkannte. Zwar waren diese Mittel und Werkzeuge der Herrschaft in keinem Lande vollständig eingeführt worden. Sicilien erwehrte sich der spanischen Beamten; Mailand und Neapel hielten die Inquisition glücklich von sich ab; jedoch war Eins oder das Andere schon allein fähig, ein Land völliger in Psiicht zu halten.

## 1. Bei Wagenaar II, 537,

Wie nun, wenn man ähnliche Magregeln auch in ben Rieberlanden burchzuseten suchte?

Es tann tein Ameifel sein, daß Philipp bies beabsichtigt bat. Biber alle Lanbesgesetze bachte er bie spanischen Truppen, beren Anwesenheit mabrend bes Rrieges nothwendig und erträglich gewesen, auch für ben Frieden gurud. aulassen. 1 Indem er feiner Schwester Margaretha bie Berwaltung übergab, feste er ihr zwar einen Staatsrath, größtentheils aus eingeborenen herren, jur Seite; aber er beschränkte benselben nicht allein baburch, bag er einen gebeimen Rath unter einem völlig ergebenen Brafibenten. Biglius van Zuichem, unabhängig neben ihm besteben ließ, sondern er gab Margaretha auch die Weisung, daß sie in schwierigen Fällen nur die ergebenften Mitglieder, vorzüglich aber ben Granvella, Bischof von Arras, in einer gebeimen Consulta, wie fie an bem Hofe bes Rönigs und bei ben übrigen Bicekönigen gewöhnlich war, befragen und bören folle.2 Wenn er enblich ben Namen ber spanischen Inquisition noch vermieb, so machte er boch in geiftlichen Sachen fo viel Neuerungen, so schärfte er boch bie alten Befehle gegen bie Reter so nachbrucklich, bag Jebermam fich liberzeugt hielt, er wolle fie einführen, baß man einem Gerüchte, er habe bafür schon eine Bulle Bius' IV ausgewirft, ohne Rögern vollen Glauben beimag.2

<sup>1.</sup> Tiepolo, Relatione di Spagna. Il re fece gagliardissimo sforzo, perche si contentassero i Fiamenghi, che restasse nelle fortezze più principali per guardia di esse 3000 Spagnuoli.

<sup>2.</sup> Strada, de bello Belgico, Wien 1754, I p. 25. Das Rämliche hat Burgundus.

<sup>3.</sup> Tiepolo: Oltre che havevano per cosa sicurissima che

Indem sich bergestalt der König entschloß, die Niederstande zu dem Gehorsam seiner übrigen Provinzen zu brinzen, sollte auch das Land geneigt sein, denselben auf sich zu nehmen? Die vornehmsten Häupter, emporgekommen in Carls V Staat und Krieg, setzen sich hiegegen.

Es find vornehmlich brei Dinge, von benen fie, wie es scheint, bestimmt wurden. Während in Carls V Anfang niederländische Herren den ganzen Staat regiert und späterhin allen Einfluß, ben ber Fürft geftattete, wenigstens mit Caftilianern getheilt hatten, so ereignete fich nun, was Jebermann von Philipp erwarten muffen, bag er bie Nieberländer von jeglichem Antheil an der Regierung des Reiches ausschloß. Gegen die belgische Regierung unter Carl hatten fich die Castilianer emport. Sollten die Belgier gleichgultig bleiben, ba bie Gewalt jest an bie Castilianer über-Egmont konnte feine Berbienfte im Felbe und in ber Unterhandlung wohl mit bem vergleichen, was Alba geleistet. Graf Hoorn hatte ehebem an Philipps Hofe so viel zu bedeuten, wie Keria: sie befehligten Beide seine Leibwache, jener die Schützen, dieser die Spanier. aber fagen Alba und Feria in bes Königs Staatsrath; Hoorn und Egmont bebeuteten wenig. In Carls Diensten waren Spanier und Nieberlander einander gleich und auf

Sua Catolica Maestà haveva ottenuto da Pio IV un breve col quale voleva mettere la inquisitione in quei stati per ridurli in quella stretta obedienza che le sono Spagnuoli. Da che venivano essi a perdere totalmente l'autorità et la libertà solita et gli antiquissimi privilegii suoi.

<sup>1.</sup> Sanboval, Carlos V lib. XXX p. 657.

einander eifersüchtig: jett gewährte man ben Spaniern ein überwiegendes Ansehen.

Doch nicht bies allein mar es: fie faben fich nicht allein von ben allgemeinen Beschäften ausgeschloffen; fie faben ibr eigenes Baterland von einer ausländischen Regierung bedroht. Als Montignt fpater nach Spanien gefenbet marb, hat er nicht verhehlt, mas ber nieberlanbische Abel am meiften befürchtete. Inbem berfelbe gewahr marb, baf bie Barone in ben italienischen Brovinzen fo viel wie nichts mehr zu fagen hatten, fürchtete er, bie Spanier möchten auch ihn unter ben Fuß bringen; und bagu fab er alle Anstalten von bem Könige gemacht: baber, bekennt Montigny, sei bas ganze Mikvergnügen bes Abels gekommen.2 hier erhob fich jene auf locale Abgeschlossenheit bringenbe Befinnung ber Nieberlanber. Go wie jebe eingelne Proving immer ben Anspruch machte, nur von ihren Eingeborenen regiert zu werben, einen Anspruch, ben man awar auweilen vernachläffigte, aber nur auweilen, so wollte man auch bei ber allgemeinen Regierung ber gesammten Brovinzen keinen Ausländer, keinen Spanier bulben. Man brang hierauf so heftig, daß ber König, wie man sagt, ausrief: "Ich bin auch ein Spanier: wollen fie auch mich veriagen?"

Soriano: I popoli mal contenti per assidue gravezze et perche il governo d'ogni cosa che soleva essere in mano sua è tutto in mano de Spagnuoli.

<sup>2.</sup> Popper, Recueil et Mémorial des troubles des Pays bas du Roy, chap. III, 8, bemerkt bies gleich im Anfange ber Unruhen. Montigny, bei Popper III, chap. 3 § 100, neunt es la vraye ou au moins la principale cause de ces maux et altérations.

Und allerbings war ihr Sinn, auch ihm felber gegenüber, auf eine Erweiterung ihrer Selbständigkeit gerichtet. Die Niederlande waren in dem letzten Kriege gegen Frankreich erft zu vollem Bewußtsein ihrer Kraft gekommen. Ohne, wie in früheren Rriegen, von England ober von Deutschland ber unterstütt zu fein, batten fie benfelben allein ausgehalten. Bon allen Landschaften bes Königs aahlten fie an fich bie meiften Steuern (fcon waren Berbrauchssteuern bei ihnen eingeführt), aber überbies hatten fie Jahr für Jahr febr ansehnliche Bewilligungen gemacht. burch welche es benn hauptfächlich möglich wurde, bag man ben Frangosen bie Spite bot. Das Berbienst, bas fie fich baburch um die Monarchie fiberhaupt erwarben, verdoppelte ibr Selbstgefühl: fie wollten teinen fremben Ginfluß bei fich Als man ihnen anmuthete, die Unterhaltung einer Anzahl von Garnifonen zu übernehmen, entgegneten fie, bie geforberte Summe fei ihnen recht; aber nur für einheimische Truppen bürfe sie verwendet werden. Nach der Abreise bes Königs trafen fie Vorkehrungen, daß nicht das von ihnen gezahlte Belb zu anberen, als zu ben beftimmten 3meden angewendet würde; fie wollten es nicht mehr ber Verwaltung ber königlichen Minister überlaffen. 1

Zu der wachsenden Entzweiung wirkten unfehlbar auch perfönliche Berhältnisse mit, besonders die des Prinzen von Oranien. Als man zuerst überlegte, wem die Verwaltung

<sup>1.</sup> Paoso Zieposo 1562: dopo la partita del re per rimediar che li danari da loro sborsati non si dispensino più in altro che nelle spese necessarie non hanno voluto consentir che vadino come inanzi solevano in man de ministri del re, ma essi medmi li amministrano. Granvessa flagt cinnal chen barilber.

ber Rieberlande anzuvertrauen fei, wünschte fie ber Pring an Christina, Herzogin von Lothringen, Nichte bes verftorbenen Raifers, eine Rachbarin, die an verwandte Landesfitten gewöhnt mar, übertragen zu feben. Er hoffte, ihre Tochter zu feiner Gemablin zu machen: bann ware ibm ber größte Einfluß auf bie Regierung gewiß gewesen. Aber eben bies mochten Anbere fürchten. Granvella und Alba waren für bie natürliche Tochter bes Raifers, Margaretha, bie über 20 Jahre in Italien gelebt hatte, bie man für beffer fpanisch gefinnt bielt. Diese Bartei fette ihre Meinung burch; fie bewirkte, bag Margaretha Statthalterin, baß bem Bringen felbst jene Bermählung versagt warb, um bie er warb. 1 Schon bies brachte Granvella und Dranien in ein offenes Migverhältnig. Sierauf führte aber ber Bring eine protestantische Bringeffin aus bemfelben Saufe Sachsen beim, bas bes Raifers Glud zerftort hatte, und man hörte seitbem am Bruffeler Sofe eine Glode ju lutherischem Gottesbienft läuten. 2 Richt allein baburch ftieg nun bas schlechte Verftanbnig, bag Granvella, als ein Bifchof, alle ftreng katholischen Magregeln gut bieg, fonbern auch baburch, daß bie Prinzessin bie Enkelin bes Landgrafen war, beffen Familie alle Unbill, die ihr Hamt erfahren, ben Granvella's juschrieb und fie bafür von Berzen bafte. Da mußte es freilich boses Blut machen, wenn Granvella fallen ließ, die ausgezeichnete Stellung bes Prinzen in Brabant vertrage sich nicht mit bem königlichen An-

<sup>1.</sup> Sentivoglio, Relatione delle provincie unite di Fiandra lib. II. Relationi del cardinale Bentivoglio, Venetia 1667, p. 21.

<sup>2.</sup> Cabrera, Don Felipe segundo, p. 284.

seinen. Sollte es nun der Prinz so hinnehmen, daß alle Gewalt, auf die er als ein eingeborener Fürst Anspruch zu haben glaubte, an den Fremdling, seinen Feind, überging? daß er neben demselben mit einem Titel ohne wirkliche Gewalt abgefunden war? Anders hatte Carl V geurtheilt, der dem Prinzen ein zärtlicheres Bertrauen bewiesen, als dem Bischose.

Perez behauptet, er wisse von ben flandrischen Unruhen die eigentlichen Ursachen so genau aufzuzeigen, wie man nur die unzweifelhaften Quellen eines Flusses angeben könne.<sup>2</sup> Mir ist nicht unwahrscheinlich, daß er diese und ähnliche persönliche Verhältnisse meint.

Fassen wir dies zusammen, so finden wir zuwörderst, daß die Absichten des Königs ihn mit seinem Lande in einen offenen Gegensat brachten. Er wollte es so unterthänig, wie seine übrigen Provinzen: das Land wollte die Freiheit behaupten, deren es jene beraubt sah. Er wollte geistliche und weltsiche Regierung durch Behörden, die ihm allein ergeben wären, durch neue Bischöse in das Geleis eines vollkommeneren Gehorsams leiten: das Land wollte Männer, die ein einheimisches Interesse hätten, an der Spitze der Geschäfte sehen, und sand die Atrchenversassung bequemer. Der König wollte fremde Soldaten in den Städten zurücklassen: das Bolt war empört, noch im Frieden ihre Wassen zu erblicken. Sodann zeigt sich,

Vita Viglii ab Aytta Zuichemi, in Sount van Bapenbrecht, Analect. Belg. I n. LXX.

<sup>2.</sup> Perez a un cavallero amigo. Segundas cartas n. 115, p. 143.

den der Gehorsam hätte ausgehen und befördert werden sollen, durch die Lage der Monarchie und des Hofes veranlaßt wurden, statt der Sache des Königs die Sache des Bolks zu ergreifen. Das Glück des Landes war, daß diese die centrale und fürstliche Macht, welche sie darstellen sollten, nur schlecht handhabten und vielmehr den Bortheil der Provinz im Auge behielten. Gerade sie widersetzen sich dem Könige am meisten. Betrachten wir, auf welcher Linie sich ihr Widerstand bewegte.

#### Unruhen.

Zuerst erhoben sie sich gegen bas, was allerbings bas Befährlichfte mar, gegen bas Burudlaffen ber fpanifchen Truppen. Ausbrücklich in ber Absicht, dies zu hintertreiben, eilte Oranien aus Frankreich nach Hause; auch gelang es in der That, den König zu einem Bersprechen zu bringen. Wie wollte man ihn aber zur Ausführung besselben bewegen? Lange nachdem ber Termin vorüber war, den er felber be= stimmt hatte, nahm er die Alugheit der Statthalterin noch einmal in Anspruch, die Bergögerung zu beschönigen. 1 Man war entschlossen, ihn zu nöthigen. Die Seelander brobeten, eber die Damme verfallen, eber bas Meer in bas Land zu laffen, als bie Spanier barin zu leiben. Die Land= schaften weigerten fich, Subsidien zu leiften; fie verfagten. bas Gelb zurückzuzahlen, bas in ihrem Namen aufgenommen war; ja sie wollten ben Sold ihrer eigenen Truppen nicht

<sup>1.</sup> Straba, de bello Belgico III, p. 49, aus bem Briefe bes Konigs.

aufbringen, ehe die Spanier hinweg seien. Wie nun der Ruin der Finanzen, der offene Widerstand der Städte und ein Aufruhr der einheimischen Truppen zu besorgen war, so gab der König nach; ungern, spät, gezwungen rief er die Truppen ab.

In biesem Augenblick aber (1561) zeigten fich andere bringende Gefahren. Damals fab man alle Borftellungen. die man beim Könige, alle Kunftariffe, die man beim Bapfte versuchte, um bie Ginführung neuer Bisthumer, welche fie beabsichtigten, zu verhindern, ohne Erfolg bleiben. an sich war dies für die Landesfreiheit, für die alte Berfassung gefährlich: — einer ber brei Stänbe, ber geistliche, ward in seinen Befitthumern verlett: benn aus diesen wollte man bie neuen Bischöfe botiren; alle brei aber murden bedroht, da sich der neue Clerus, zahlreicher wie er war, und bem Hofe ganz ergeben, in fünftigen Landesversammlungen leicht ein entscheibendes Ansehen anmaßen fonnte.2 Unerträglich erschien ihnen die disciplinarische Ge= walt, welche ben neuen Bischöfen übertragen und durch einige ihnen zur Seite stehende geiftliche Rathe ausgeübt werben sollte.3 In Gegenwart ber Regentin rief einer ber angesehensten Herrn bes Staatsraths aus, man habe sich ber Inquisition zu ben Zeiten bes Kaisers wiberfest und werbe sie sich jett nicht auflegen lassen. Und dazu kam

<sup>1.</sup> Arcana gubernatricis epistola, bei Straba III, 51.

<sup>2.</sup> Bie man biese Besürchtung aussprach, Hopper, Recueil chap. 3, §. 8. Bigsins nennt bieselbe "nubecula in serenitate." Vita n. 77.

<sup>3.</sup> Disp. di Paolo Tiepolo, 6. Mär; 1562. Si disegnava d'aggiunger a ciascun vescovo tre dottori, col consiglio di'quali

noch, baß bie neuen niederländischen Kirchen zu einer Hierarchie ausgebildet werden sollten, an deren Spitze eben jener verhaßte Frembling stünde, den man zugleich mit dem Brimat der Bisthümer und dem Burpur der Cardinäle bekleidete. Er war schon der eigentliche Inhaber der Geswalt des Staatsrathes; Biglius, sein Freund, ja Anhänger, leitete den geheimen Rath in seinem Sinne; nun ward er das Haupt einer Geistlichkeit, die in alten Religionsgesetzen eine starke Wasse wider Jeden hatte, der ihr mißsiel; alle Macht der Berwaltung, des Gerichts, der Kirche kam ihm zu Gute und war in seinen Händen; der ausgezeichnete Rang eines Cardinals schien ihn über jeden Angriff erheben zu misssen.

Je größer das Glud war, das man Granvella bestimmt hatte, desto größer mußte der Widerstand sein, zu dem es seine Gegner aufries. Oranien und Egmont, die früher nicht sehr eng zusammengehalten, eilten, sich hiewieder zu verbinden; Hoorn schloß sich ihnen an. Und zuerst verssuchten sie, was ihr vereinigtes Ansehen dei dem Könige vermögen würde. Sie erklärten ihm, die Geschäfte könnten nicht nach Wunsch gehen, so lange Granvella die Summe berselben in seinen Händen habe; er sei allzu verhaßt, sein

havesse a provedere tutte quelle cose che appartengono alla religione.

<sup>1.</sup> Titpolo: Si accrebbe il sospetto che il Re non havesse intentione di soggiogarli a fatto, vedendo esser del tutto escluso il consiglio loro nelle cose di stato et non esser messo in alcuna consideratione di Madama, la quale si adheriva a quello del cardinale Granvella et voleva anco che fosse con molta severità esseguito, con che si conveniva distruggere la autorità sua.

Leben nicht zur Erbauung bes Bolks; bas Land werbe un-Doch diese Remonstranzen, ihre Borter ibm verberben. ftellungen bei ber Statthalterin waren nur vergebens. 1 Sie entschloffen fich, weiter zu geben. Was fcon Andere angebeutet, beftätigt Tiepolo ausbrücklich und mit genauerer Runde. Zunächst Dranien, Egmont, Montigny, Hoorn, Bergen und Megen vereinigten fich, fast auf bie Beife beutscher Saupter, in einen engen Bund zu gemeinschaftlicher Bertheibigung gegen Jebweben, ber einen von ihnen angreifen würde, in einen Bund, zu bem fie auch Anbere nahmen, ben fie feierlich beschworen.2 Da erfüllte sich bas Land mit unruhigem Geräusch. Man wollte wiffen, Granvella habe behauptet, es sei keine Rube in ben Provinzen zu hoffen, wenn nicht erft einige Köpfe gefallen: - ber Ronig moge kommen, aber mit einem ftarken Beere und im Boraus entschlossen, bem Bolke mit Gewalt ben Nacken Man erzählte fich, Granvella ftebe bem Brinzu beugen.

1. Dieser Brief, lettre par diverses sois résormée et corrigée, wie er enblich ausgesertigt worden, bei hopper, chap. IV n. 10. Der Auszug bei Bentivoglio, Historia della guerra di Fiandra I c. 1, p. 48 ift nur mißlich.

2. Tiepolo: Ŝi strinsero insieme il principe d'Oranges, li conti d'Egmont et Horn, il marchese di Berges morto, Monsignor di Montigni et il conte di Mega, conseguiti da molti altri grandi per l'autorità et dipendentie grandissime che havevano quelli signori, et conclusero una lega contra'i cardinal predetto a difesa commune contra chi volessero offendere alcun di loro, la qual confermarono con solennissimo giuramento: nè si curarono che se non li particolari fossero secreti per allhora, ma publicarono questa loro unione et questa unione fatta contra il cardinale. Auto Sopper, chap. VII n. 19, erwähnt die confederation avecq serment tres estroict. Bagenaar fagt, der Inhalt dieses Bundes werde nirgends gemeibet: III, 40.

zen ernftlich nach bem Leben. Was gaben ba die Narrenkappen, die Pfeilbündel auf den Livreen zu reden! Wie viel
Sathren las, wie viel Caricaturen fah man! Als nun
nicht allein jene Drei den Staatsrath meiden zu müssen
erklärten, so lange Granvella darin size; als auch die
Stände sich weigerten, ihre Berhandlungen zu beginnen,
wenn Granvella den Bortrag habe; als dergestalt sich
eine förmliche Widersetzlichkeit gegen den obersten Minister
organisirt hatte, so bedachte sich auch Margaretha, und gab
dem Mißgesühl Raum, gleichsam unter einem Anderen stehen
zu müsser so ließ sich denn zuletzt auch der König gefallen,
daß der Cardinal unter anderem Borwand, — denn Niemand sollte ersahren, daß er darum wisse — sich wegbegab.

So war ben nieberländischen Herren ihre erste und ihre zweite Absicht gelungen. Sie hatten die Truppen, die ihrer Freiheit gesährlich waren, glücklich entsernt; sie waren den Fremdling los, der sie zugleich beherrscht und bedroht, den sie gehaßt und gesürchtet hatten. Was ist das Mittel, wodurch es ihnen gelungen? Man bemerke wohl. Sie bitten darum, sie machen Vorstellungen deshald: da gesschieht es nicht. Wenn sie sich aber zu widersetzen ansfangen, wenn der König den Aufruhr fürchten muß, dann geschieht es.

Als sich Granvella entfernt hatte, kamen bie Herren in ben Staatsrath zurück. Sie nahmen sich ber Geschäfte auf bas Eifrigste an; sie arbeiteten von früh bis Abenb; indem sie Margaretha zu unterrichten suchten, gelang es ihnen auch, sie zu gewinnen; mit den Ständen, mit dem

<sup>1.</sup> Vita Viglii n. 82.

Bolte im besten Bernehmen, hofften sie, die Landesregierung des spanischen Einflusses völlig zu entledigen und sie nach eigenem Ermessen verwalten zu können. 1

Indessen sanden sie sofort neue Schwierigkeiten. Während sie mit Granvella gestritten, waren an nicht wenigen Orten die neuen Bischöse eingeführt und mit der geistlichen Gewalt, so bedeutend in diesen Zeiten, von der sie selbst leicht bedroht werden konnten, bekleidet worden. Dlied nicht Granvella auch in der Ferne Erzbischof und Primas dieser Kirche? Sodann ward das Gericht von dem geheimen Rathe serner in dem Sinne verwaltet, den sich derselbe unter Granvella's Einfluß angeeignet. Die Regierung ihres Feindes hatte stärkere Wurzeln geschlagen, als daß sogleich mit der Entsernung des Oberhauptes auch der Einfluß desselben vernichtet gewesen wäre. Wollten die Herren sich des Sieges bedienen, den sie ersochten, so mußten sie diese Einwirkungen beseitigen.

Sie suchten bies balb gerabezu, balb auf maucherlei Umwegen burchzusetzen. Sie bewirkten, baß ber Präsident bes geheimen Raths nicht mehr unmittelbaren Bortrag bei ber Regentin hatte, sonbern nur im Staatsrathe vortrug, ein Kunstgriff, durch welchen nothwendig eine ganz neue Theilnahme an den Geschäften des ersten in ihre Hand kam. Man behauptet, daß sie die Einführung der neuen Bischöfe gehindert, wo sie noch nicht geschehen war; daß sie jede Widersetlichseit gegen das Forum der Geistlichen und des geheimen Raths begünstigt; die Aemter nach Gutdünken, ja

<sup>1.</sup> Hopper, Partie seconde, ch. 1 n. 20. Fürsten n. Böller L.

um Gelb befett; bas Ansehen ber Regentin mit Willen bem ihren untergeordnet.

Belder Mittel fie fich aber auch bebienen mochten, fo konnten biefelben fie niemals völlig zum Riel forbern. Sie entichloffen fich, ben Ronig felber anzugeben. bie Religionsebicte gemilbert, bie Strafbefehle inhibirt murben, so war ihnen keine geistliche Macht weber furchtbar noch auch binberlich. Zuerft um biefe Milberung beschloffen fie ju bitten: Die Bahl ber Neugläubigen sei so groß, bag es unmöglich werbe, bie Strafen zu vollziehen, ohne einen Aufftand zu erregen. Bum Aweiten Magten fie, bie Spaltung ber Geschäfte in unabhängige Rathe bemme nur ben Fortgang berfelben. Es werde gut fein, die übrigen Rathe bem Staaterath formlich unterzuordnen.2 Wit biefen Bitten fanbten fie ben Grafen Camout unverweilt zum Ronig. Oft hatte Egmont allein bei bemfelben Aubieng: Philipp erwies ibm besondere Chrenbezeugungen; in ber Antwort, die er ibm mitgab, ließ er ibn Beibes boffen. 8

Dies ift jedoch eine boppelzüngige Regierung und ihr Bahlspruch ist: "Aus der Ferne." An dem nämlichen Tage, an welchem die Instruction für Camont ausgefertigt warb.

- 1. Bon biefen Absichten und Unternehmungen hauptsächlich Biglius selbst, in Vita n. 87. Auch hopper und Cabrera, Don Felipe segundo lib. VI c. 17, p. 335.
- 2. Bornehmlich Hopper, P. II ch. 3 n. 126. Das Letzte ward bem Egmont als ein besonderes Berbrechen vorgeworsen. Tenor sententiae capitalis in Egmondanum. Bei Schardius Rer. Germ. Tom. IV, p. 83. 85.
- 3. Instructio earum rerum quas tu princeps Gaurae etc. exponere meo nomine debes sorori meae; im Ansjug bei Straba, lib. IV 88.
  - 4. Aus bem Briefe bes Königs vom 8. April 1565. Straba ebenbaf.

schrieb ber König an Margaretha, ihm bünke nicht gut, die Macht des Staatsraths zu vermehren. Als sich darauf einige Bischöße und Theologen, denen man ein Gutachten abforderte, wie man erachten konnte, nicht eben für eine Milberung der Strafbesehle ausgesprochen hatten, erklärte Philipp ihre Meinung für so wahr, als die Wahrheit selbst; die Reperei wachse durch Nachsicht; wer wolle eine Strafe vermindern, während das Verdrechen wachse? Wagewährte er weder die eine, noch die andere jener Vitten. Der geheime Rath sand seine Veschilüsse weise und heilig. Man kündigte allenthalben die Decrete des Tridentiner Conciliums ab: man sandte die neuen Besehle des Königs in alle Provinzen: man forderte die Magistrate auf, den Inquisitoren Hülse zu leisten.

In welche Flammen, sagt Hopper, brach hierauf bas Feuer aus, bas bisher unter ber Asche geglimmt! — Die Großen glaubten sich besonders gefährdet. Unter dem Schein der Placate könne sie Granvella an ihren Gütern, ja an ihrem Leben verletzen.<sup>2</sup> Der Haß gegen ihn ist mit ihren allgemeinen Intentionen auf das Engste verknüpft.

Was thaten sie aber, um sich zu sichern? Wir finden, daß hierauf der Abel zweiten Ranges zu dem berühmten Compromiß zusammentrat. Es ist zwar an dem, daß die vornehmsten Häupter nicht mit in dem Bunde waren; aber ihre Brüder, ihre nächsten Freunde, die Anhänger ihrer Häuser gehörten dazu; wer wollte im Ernst läugnen, daß

<sup>1.</sup> L'apostille mise en marge de l'Ecrit des Evesques, bet Sopper, n. 64.

<sup>2.</sup> Sopper, Partie III, ch. 1 n. 88.

ste selber barum gewußt!?' Wie nun hiedurch das Land in offenbare Gährung gekommen, wie man den Bürgerkrieg schon entstanden zu sehen meinte, wie alle streitenden Elemente sich regten; da schickten sie nochmals an den König um Gewährung jener beiden Bitten. Sollte er nicht, im Andlick so großer Gefahr, auch zum dritten Male nachgeben, wie zum ersten und zweiten Male? Sie erklärten: werde er die Juquisition ausheben, die Placate mäßigen und ihnen allgemeine Berzeihung sichern, so solle das Land in Ruhe kommen; wo nicht, so werde er sie nicht zu Pferde sehen, um seine Rebellen zu besiegen. Sie hatten sich nicht verrechnet; sie kannten ihren Fürsten wohl; er versprach ihnen jett wirklich Aushebung der außerordentlichen Inquisition, Mäßigung der Placate und Berzeihung.

Als er dies that, war badurch schon nichts mehr zu erreichen. Der ungeduldige verbündete Abel hielt bewaffnete Bersammlungen; der Bildersturm durchzog diese Lande von Ende zu Ende; der offene Aufruhr war da. Die Herren hatten, wie Tiepolo sagt, nur eine Furcht vor dem Aufruhr gewollt und nicht diesen selbst. Aber es ging ihnen wie einem Manne, der von einem Flusse einen Canal ableitet, um sein Land zu bewässern; jedoch dem Zuge des Canals

<sup>1.</sup> Tiepolo: Se bene li più principali cercavano di dissimular, però avenne che quattro nobili, non però di molta consideratione, ma della lega, si scoprirono per capi a popoli, che altro non aspettarono che questo. Er meint unfehlbar Breberobe unb bie Grasen Nassau, Berghe unb Ensenburg, von benen hopper n. 92 sagt: "Tous amis et de la ligue des dicts seigneurs." Mich vinit, es wird auch bei hopper heißen müssen: et de la ligue d. d. s.

<sup>2.</sup> Mes aus Sopper, besonbers n. 113.

folgt ber Hauptstrom nach und überschwemmt ihm bas ganze Gefilbe.

Der Bilbersturm spaltete die Verbündeten selbst in zwei Parteien; er gab der Statthalterin und der katholisch gessinnten Partei die Waffen in die Hände; er entriß den discherigen Häuptern die Zügel dieser Dinge. Da geschah zuerst, daß der König die vollkommene Gewalt in der That erlangte. Er sandte ein spanisch-italienisches Heer, und Niemand war, der ihm zu widerstehen gewagt hätte; er setzte einen Statthalter, den General seines Heeres, mit einer beinahe unumschränkten Macht; er ließ einen Rath einrichten, der jede Inquisition weit übertraf; und damit dies Alles unveränderlich bliebe, ließ er in den Hauptstädten Schlösser erbauen, von denen dieselben beherrscht wurden.

Glücklicher Weise hatte es jedoch hiebei nicht sein Bewenden. Als die Sachen auf dem höchsten Punkt waren, schlugen sie um. Noch einmal machte sich das locale Interesse gegen alle Eingriffe oberherrlicher Gewalt geltend. Die Revolution der Niederlande besteht darin, daß dies den Sieg davon trägt. Thrannei hatte einmal Freiheit zur Folge.

### Biertes Capitel.

# Bon den Auflagen und den Finanzen.

#### 1. Unter Carl V.

Man erzählt von einem fonberbaren Gespräch Carls V mit einem tolebanischen Bauer. Im Holze auf ber Jagb verirrt, traf er ihn, kam mit ihm in Zwiesprache, und wie ber Bauer fallen ließ, er habe icon fünf Rönige erlebt, fragte Carl, immer unerkannt, wer benn von biefen ber beste und welcher ber schlechteste gewesen. Da mußte er freilich boren, was er nicht wünschen mochte. "Der befte", versetzte ber Bauer, "bas war Don Fernando, ber mit Recht ber Ratholische hieß; ber schlimmfte aber - nun ich benke, ber ist schlimm genug, ben wir jeto haben." "Warum?" fiel Carl ein. Der Bauer tabelte, bag ber König Weib und Kind verlaffe, daß er bald nach Deutschland, bald nach Italien, bald nach Flandern gebe; baß er Alles, was er von feinen Renten bekomme, die Schäte, bie er aus Indien empfange, mit benen er Welten erobern könnte, mit sich fortnehme, daß er, sogar auch hiemit noch nicht zufrieben, ben armen Landmann mit Steuern zu Grunde richte. 1

<sup>1.</sup> Sanboval, Historia del Emperador Carlos V lib. XXIV p. 369.

Die Gesinnung bieses Bauern war in ber That bie Gesinnung ber meisten Castilianer, ja ber meisten Untersthanen Carls überhaupt. Sie tabelten gerabe das an ihm, wozu ihn die Lage der Monarchie, seine Stellung in der West am meisten nöthigte. Jedes von seinen Reichen wollte nur für sich und nicht für das Ganze sorgen; das Gesühl des Ganzen, durch dessen Bereinigung erst die Kriege, die Kosten verursacht wurden, war allein in ihm. Bon Ansang an befand sich daher Carl in Geldbedrängnissen, welche aussein öffentliches Leben und auf den Zustand seiner Staaten den größten Einsluß gehabt haben; um beider willen ist es nothwendig, die finanzielle Lage dieses Fürsten ins Auge zu sassen.

Seine Staaten hatten alle das gemein, daß in ihnen die königlichen Besithümer bereits sehr herabgekommen waren. Bon den großen Vergadungen früherer castilischer Könige hatte Jsabella dei weitem nicht so viel zurückerworden, als sie gewünscht hatte, und auch dies war durch Philipp I und Ferdinand den Katholischen, die auss neue in den Fall kamen, um die Gunst der Großen buhlen zu müssen, wieder verringert worden. Auch in Neapel mußte Ferdinand der Katholische die französischengesinnte Partei, die ausgewanderten Angioinen, aus den königlichen Gütern des siehen Bisconti, 60 des ersten Sforza, 74 Ludwigs des Mohren, alle von herzoglichen Besitzthümern: wie viel konnte bleiben? Bon den Niederlanden behauptet man,

<sup>1.</sup> Berri, Storia di Milano II 121.

baß bie alten Gitter ber Herzöge und Grafen sich zu Carls Beit größtentheils veräußert gefunden.

Freilich hatte auch ber Fürft noch ganz anbere Einkünfte, als von unmittelbarem Besitzthum. Es waren Auflagen auf inneren und äußeren Berkehr, es waren Zölle vorhanden, und man hatte Regalien geltend gemacht.

In Caftilien bestand jenes Abgabenspftem, bas fich baselbst bis in neuere Zeiten erhalten bat, wenigstens in seinen Grundzügen. Zuerst war bas Land ringsum von Rolllinien eingeschloffen. Biscapa, Afturien, Galicien waren nicht in benselben begriffen. 1 Was in Biscava und Buipuscoa. was in ben vier Bergftabten am Meere, Larebo, Santanber, Caftro Urbiales, San Bincente, gelanbet warb und von ba ben Weg nach Castilien nahm, mußte in Bittoria, Orbuna und Balmoseba ben Zehnten bes Meeres gablen. Bas aus Afturien kam, zahlte ihn in Oviedo, was aus Galicien, in Sanabria und Billafranca. Bon hier aus erstrectten sich im Westen und Often, bort an ben portugiefischen, bier an ben Gränzen von Aragon, Navarra und Balencia entlang, bie sogenannten trockenen Safen, welche jene Reiche eben fo gut von Caftilien ichieben, nachbem fie mit bemfelben vereinigt worben, als vorher. Nur im Guben ging Caftilien in hinficht auf ben Boll bis an die See; hier hatte man keine neuen Absonderungen gemacht, sondern die Almorarifazgen ber Mauren in ben Safen beibehalten. In Sevilla befand sich neben bem allgemeinen Zollamte (Almorarisazgo mabor) noch ein besonderes für ben amerikanischen Berkehr.2

- 1. Galicien wenigstens nicht feit 1558. Cortes v. 1558, Pot. 47.
- 2. Gebrudte Berzeichniffe ber fpanifchen Auflagen biefer Beit in

Nicht minder als ber auswärtige Handel war ber innere ber Regierung zinspflichtig. Hier bestand bie Alca-Die Steuer, welche jeben Berfaufer verpflichtete. von zehn Maravedis bes Raufpreifes bem Könige einen zu zahlen und sich auch auf ben Taufch erstreckte, von welcher nach bem Gefet keine Stadt noch Billa, kein königlicher ober geiftlicher ober berrschaftlicher Ort. kein Ritter noch Schildfnapp, tein Richter noch Beamter frei mar,1 und von ber in ber That nur wenig Eremtionen Statt fanben, lieferte unter allen Abgaben ben bebeutenbsten Ertrag, zumal feitbem bie Tercias, ein ber Regierung zugeftanbener Antheil an bem Zehnten ber Beiftlichkeit, bazu geschlagen worben. Ihres hemmenben, ja gerftorenben Ginfluffes erwehrte man fich einigermaßen baburch, bag Merinbaben, Städte und Billas fich mit ber Regierung über einen bestimmten Anschlag, genannt Encabezamiento, vereinigt hatten und biefen unter sich aufbrachten.2 Auch bas neue Encabezamiento, bas unter ber Berwaltung bes Ximenes zu Stande gekommen, belief fich ftatt auf ben Zehnten noch nicht auf ben Zwanzigsten.8 Es ward von Zeit zu Zeit Laet, Hispania, Lugd. Bat. 1629, p. 387. Rebfues Spanien, 25. IV, p. 1246, unb Les estats, empires et royaumes du monde, 1616, p. 322. Zwei alphabetisch geordnete Berzeichniffe ber alten und neuen Steuern enthält Elorente: Provincias vascongadas, Bb. II.

<sup>1.</sup> Drei Gesetz über die Acavala in der Recopilacion von 1545, Bb. II, p. 617 u. 623; alle drei von Ferdinand und Rabella, Jahr 1491.

<sup>2.</sup> Erwegen in Ulloa Restablecimiento de las fabricas y commercio Español, p. 20.

<sup>3.</sup> Origen, progresos y estado de las rentas de la corona de España por Don Francisco Gallardo Fernandez, Madrid 1805. Tom. I lib. II artic. II, p. 164.

prorogirt. Baren die bestimmten Jahre um, so ging die erste Bitte der Cortes, die sie am dringenbsten vorlegten, auf eine neue Prorogation. Doch war die Alcavala nicht die einzige Belastung der inneren Betriebsamkeit. Bon der granadinischen Seide wurden zu Granada, Malaga und Almeria eigenthümliche Abgaben eingezogen. Wenn die Heerden nach Estremadura wanderten, saßen die Pächter des königlichen Servicio h Montazgo in den Pässen des Landes, zählten Trupp bei Trupp, und sorberten von jedem Hundert oder Tausend. was ihnen an Gelb oder Bieb zukam.

Wir berührten schon, daß auch die Confiscationen ber Inquisition unter den Gefällen des Königs erscheinen. Charafteristisch für Spanien sind diese geistlichen Auslagen überhaupt.

Der Papst bewissigte bem König ben Ertrag von Inbulgenzen, welche alle brei Jahre unter bem Namen Cruzada verkündigt wurden. Ganz ein Ablaß, wie er seit den Zeiten ber Kreuzzüge für den Kampf mit den Ungläubigen ertheilt wurde; noch ward er unter berselben Boraussetzung ertheilt. Für jedes der drei Jahre waren besondere Ablaßzettel, mit besonderen Bestimmungen und Bergünstigungen, gedruckt. Unter Trompetenschall mit geistlicher Procession ward die Cruzada in den Pfarrkirchen angekündigt; die Prediger empfahlen sie, und Jedermann erkauste sie für die sestgesetzte Summe, schon darum, um nicht bei seinen Nachbarn als ein schlechter

<sup>1.</sup> Cortes von 1558, Petic. V: De dar el dicho encabezamiento perpetuamente en el precio en que estava, a lo menos prorogacion por otros veynte años.

<sup>2.</sup> Nueva Recopilacion lib. IX tit. 27 ley VI.

Chrift zu gelten, was nicht allein unangenehm, sonbern gefährlich war.

Die Summe bieser Einkunfte finde ich zu Carls V Zeiten auf 920,000 Ducaten berechnet1; doch mögen sie, nach wenig späteren Angaben zu urtheilen, wohl auf eine Million gestiegen sein.

Mit alle bem, was in Sicilien, wo die Aussuhr des Getreides, in Mailand, wo das Salzmonopol die beste Hilfsquelle bildete, in Neapel und den Niederlanden in die königlichen Kassen slos, mag das regelmäßige Einkommen Carls V sich auf 4 Millionen belaufen haben.

Der eigentliche Anspruch seiner Unterthanen ging bahin, er solle bamit aussommen. Die Städte von Castilien versicherten im Jahre 1520,2 von jenen regelmäßigen Einnahmen komme eine so große Wenge und Summe Maravedis zusammen, daß damit, selbst ohne neue Beisteuer, ohne, wie sie sagen, eine neue Belastung des königlichen Gewissens, die Reiche der Krone trefslich erhalten und vermehrt werden könnten.

Sie meinen unfehlbar: alsbann wenn ber Fürft sich nach seinem Einkommen einrichte. Sie beklagen sich über bie Einführung bes burgundischen Hoshaltes; sie berechnen, daß Carl, obwohl unverheirathet, für seinen Hos zwälf Mal mehr brauche, als seine Großeltern mit dem Prinzen und so vielen erwachsenen Töchtern ausgewendet, diese 12,000,

<sup>1.</sup> Marino Cavallo: De datii et altre entrate ordinarie di Spagna 800,000: dalli gran mastri, che tutti sono nella persona dell'imperatore, 120,000 ducati.

<sup>2.</sup> Capitulos del reyno, Tordesillas, 20. Oct. 1520, bei Sausboral I 316.

er 150,000 Maravebis ben Tag:1 fie forbern Erfparniffe. Da aber an bie Ausführung biefes Rathes nicht gebacht wurde, sondern die regelmäßigen Ausgaben Jahr für Jahr anwuchsen, fo zeigen fich orbentliche und auferorbentliche Beifteuern ber Brovingen unentbebrlich. Auch ift feine, in ber wir bieselbe nicht fänden. Caftilien gewährte alle brei Jahre ein Servicio von 300 Cuentos (hunbert Cuentos für jedes Jahr machen 267,300 Duc.), ungefähr so viel, als ber Ausfall an ber Einnahme betrug, und fügte fpater noch 50 Cuentos bingu. Sicilien gewährte ein Donativ von 75.000 Scubi. 2 Reapel, obwohl schon an sich mit einer birecten Auflage belaftet, warb boch feineswegs bes Donativs überhoben: wenn man berechnet, bag es in ben siedzehn Jahren von 1535 bis 1552 5,185,000 Ducaten gezahlt, 8 fo ift biefes Donativ jährlich auf etwas mehr als 300,000 Duc, geftiegen. Etwa eben fo viel brachte auch Mailand auf. Die Städte zahlten alle Monat 25,000 Ducaten. Sie nannten ibr Geschent bas Mensugle. ift bas Nämliche, was man in ben Nieberlanden bas Schilbzahlen bieß; bier trug diese Steuer 500,000 Duc. ein. Das bringenbe Bebürfnig brachte auch bie aragonischen Rönigreiche zu einer Beihülfe; fie verftanben fich zu jährlich 200,000 Duc., obwohl fie bie Mittel mußten, bennoch fo viel wie nichts zu zahlen.

Diese Besteuerung ist für die Verfassung in einer

<sup>1.</sup> Borftellungen ber Cortes bei Marina, Teoria II 426.

<sup>2.</sup> Ragazioni: Angaria antica et ordinaria, di 75,000 scudi, instituita per la spesa della persona del re, et si chiama donativo ordinario.

<sup>3.</sup> Parrino, Teatro de' Vicerè 1 156.

boppelten Hinsicht bebeutenb. Erstlich erhält sie die Stänbeversammlungen in Castilien, Sicilien, ben Rieberlanden; sie erhält selbst in Neapel eine benselben wenn gleich nur von fern ähnliche Einrichtung; und dies gewähren ober versagen Können bewirkt, daß auch die mailändischen Städte ihrer alten Selbständigkeit nicht vergessen. Zweitens schließt sich der Abel meistens von der Abgabe aus. In der Regel wird dieselbe auf die Gemeinen vertheilt, und diese müssen die bewilligte Summe aus ihrem Einkommen, aus ihren Gütern oder aus Beiträgen der Einzelnen ausbringen. Nur indem etwa auch die Basallen der Großen angestrengt werden, haben auch sie ein Wort bei der Bewilligung zu sagen.

Die Landschaften erscheinen hierbei eine jebe in ihrem eigenen Charakter. Die brei aragonischen Reiche halten sich ganz abgesonbert und beinahe ohne Theilnahme. Sicilien widerstrebt; doch gewährt es, so viel unumgänglich nothwendig. Mehr allerdings gibt Mailand; doch weiß es übertriebenen Forderungen zu widerstehen. Nur in Castilien vermag der König, in Reapel der Bicekinig vielleicht mehr, als dem Lande gut ist; hier gewöhnt man sich allmählich, mehr das Bedürfniß des Fürsten als die Kräfte der Landsschaften zu berücksichtigen. Die Riederlande haben unter Carl V die würdigste Stellung. Sie zahlen alle Mal die größten Summen, doch zahlen sie bieselben freiwillig. Sie sind so reich, daß sie davon doch nicht herabgebracht, sie

<sup>1.</sup> Rebe bes Conbestable Belasco von 1538 bei Sanboval für Castilien, Avvertimenti Castro's für Sicilien, Leoni für Mailanb beweisen bies.

genießen eine fo wohl gegrundete Freiheit, bag fie barum boch nicht unterjocht werben.

Tros fo vielfältiger Bulfsquellen jeboch, ber Refte ber alten Befittbumer, ber Auflagen auf ben Berfebt, ber beiben Beiftenern, endlich ber geiftlichen Bufchuffe; trot ber Dabe, bie man batte, um sie ausammenaubringen - wie viel Berfammlungen mußte man balten, um etwa brittebalb Millionen Ducaten iener Hulfsgelber zu erlangen! — war Carl weit entfernt, mit bem Betrag berfelben auszukommen. In außerorbentlichen Fällen mußte er immer zu außerorbentlichen Mitteln greifen. Wollte er im Jahre 1526 ben Angriffen Kranz I, ber ben Mabriber Bertrag gebrochen, ernftlicher widersteben, fo bedurfte er bagu ber reichen Mitgift feiner portugiefischen Gemablin. Dennoch, wie wenig reichte fie Sein heer war im Jahre 1527 unbefoldet, und brach auf, um die Bezahlung, die ihne der Kaiser nicht zu geben im Stande war, bei beffen Feinde, bem Bapft, ju Im Jahre 1529 tonnte Carl feine Reise nach Italien nur unternehmen, indem er bie caftilianischen Ansprüche auf die Molutten den Portugiesen um eine bedeutenbe Summe überlieft. 1 Inbef er batte nicht immer eine Mitgift zu genießen; er batte nicht immer zweifelbafte Rechte an entfernte Beltgegenben zu veräußern. Die Reisen bagegen, die Kriege und ihre unberechenbaren Aufwendungen hielten immer an. Im Anblick biefer Berlegenheiten erinnert man fich gleich als einer erwünschten Aushülfe ber indischen Reichthümer, ber Schätze ber Incas, jener weitläufigften,

1. Sanboval. Gomera. Goriane.

tiefften, reichften Schachte ber Welt zu Potoft und Guanaxuato, die damals im Besit ber Spanier und ihres Fürften waren. Lange hat man nicht genug zu fagen gewußt, wie große Einkunfte schon Carl bem V von ba zugeströmt seien. Es gibt Autoren bes fiebzehnten Sahrhunderts, welche die Summe des zwischen 1519 und 1617 zur Einfuhr nach Spanien registrirten Gelbes auf 1536, Andere, welche ben Betrag von Allem, was in den ersten 103 Jahren nach ber Entbedung berübergekommen, auf 2000 Millionen Befos berechnen: 1 fo bag ber bem Ronig gebörige Quinto, bei allem Unterschleife, gewiß im Durchschnitt 3 Millionen bes Jahres ausgemacht haben würbe; und Spatere baben biefe Berechnung noch fehr mäßig gefunden. Wie glücklich ware bies für Carl gewesen! ift aber, wie zuerst ein Deutscher, ber erfte wiffenschaftliche Renner von Subamerita,2 nachgewiesen hat, um Bieles übertrieben. Unfere Relationen wiffen nur von einem fehr mäßigen Einkommen bes Raifers aus Amerifa.

Im Jahr 1525 berechnet es Gaspar Contarini auf nicht mehr als 100,000 Scubi. Die Angaben eines wißsbegierigen Reisenben, welcher furz nachher in Sevilla über bie Dinge ber neuen Welt Erkundigung einzog, 8 enthalten

- 1. Uffariz, Teorica y practica de comercio, c. III.
- 2. Sumboibt, Essai politique sur le royaume de Nouvelle Espagne IV.
- 3. Lettere di Navagero a M. G. Rannusio. Opera Navagerii 315: "Ci è qui in Seviglia la casa della contrattazione delle Indie, dove convengono venire tutte le cose che vengono da quelle parti: nel tempo che arrivano le navi si porta a detta casa molto oro (bis 1525 fam beinabe nichts als Gelb aus

bieselbe Summe. Noch im Jahr 1533 bemerkt Niccolo Tiepolo, bas amerikanische Einkommen hat in Einem Jahr 150,000, in einem anderen aber nur 50,000 Duc. betragen. Als bald darauf die erste perudianische Beute, unermeßlich, wie man sagte, alle Erwartung übersteigend, nach Spanien kam, betrug der königliche Quinto, nach genauen Berichten, nicht mehr als 155,300 Pesos Gold, 5400 Mark Silber, und demnach (benn der Peso hat  $13\frac{1}{2}$  Realen, der Scubo 12, der Qucaten 11, die Mark Silber 67 Realen) noch kaum dritthalbhunderttausend Qucaten.

Seitbem sind in Beru ansehnliche Summen in die Banbe ber königlichen Beamten gelangt. Nach einer Durchschnittsrechnung aus ben erften funfzehn Jahren mögen fie jährlich 400,000 Duc. betragen haben. Allein wie vieles bievon ward von den Bicekonigen verbraucht, wie viel verschlangen bie inneren Ariege! Im Jahr 1548 gibt Docenigo die Einkunfte, die zu Zeiten bober gestiegen maren, auf etwa viertehalbhunderttausend Duc. an. Fünf Jahre nach ber Entbedung ber Bergwerke von Botofi, in bem Jahre 1550, berechnete man bie gesammten amerikanischen Einkünfte noch auf nicht mehr als 400,000 Ducaten. Acht Jahre hierauf waren fie vielleicht gewachsen, jedoch nicht viel. Soriano, ber feine Relation im Jahre 1558 verfaßte, erinnert, daß man zwar von Millionen Besos rede, in der That aber bekomme der König nicht mehr als zwischen 400,000 und 500,000 Scubi. Noch im Jahre

Amerifa: Sumbolbt IV, 260), del quale si battono molti doppioni ogn'anno, ed il quinto è del re, che suol essere quasi sempre intorno a cento mila ducati."

1561 berechnet Andrea Badoero die amerikanischen Einstänfte auf ungefähr eine halbe Million.

Der Betrag ber aus Amerika nach Europa übergeführten eblen Metalle war nach ben Zeugnissen ber Gleichzeitigen, so sehr sie auch über bieselben erstaunten, boch nur mäßig. Im Jahre 1552 schrieb Gamara: "In 60 Jahren haben die Spanier dies Land entbeckt, erobert, durchwandert; das Gold und Silber, das sie dabei gewonnen, ist nicht zu berrechnen; es übersteigt 60 Millionen."

Wohl sah Philipp II späterhin ganz andere Summen aus Indien anlangen. Carl V indeß hat sich mit jenen begnügen müssen. Er war mit seiner Staatsverwaltung bei weitem mehr auf die Niederlande angewiesen. Wenn diese ihm manches Jahr 5 Millionen Gulben, d. i. dritthalb Millionen Duc. steuerten, wie sehr traten dagegen die 400,000 aus Amerika zurück! Dort, sagt Soriano, in den Niederlanden sind jene Schätze, Vergwerse, Indien, die dem Kaiser seine Kriege möglich gemacht, die ihm Staat, Würde, Ansehen aufrecht erhalten haben. Aber wie gesagt, alle regelmäßigen und außerordentlichen Steuern, die ihm gezahlt wurden, genügten seinem in dem fortbauernden Kriege gesteigerten Bedürsniß nicht. Er mußte immer auss neue zu Anleihen greisen.

Anleihen zu machen, hatte aber in jenen Zeiten eine boppelte Schwierigkeit: eine in der Verpfändung, welche noch in der Regel gefordert ward, die andere in den wuscherischen und übermäßigen Zinsen, welche der Gläubiger nahm. Da nun Carl nicht eben viele Güter mehr zu verspfänden hatte, so mußte er geradezu den Ertrag der Abstrücken u. 88ner 1.

gaben bes Lanbes — und dies find die Juros, beren sofort gedacht wird, — seine unmittelbaren Einkünste den Gläubigern überlassen. Das Recht, die Abgaben zu erheben, ward wie ein Gut betrachtet, dessen Berwaltung man dis zur Bezahlung der dargeliehenen Summe veräußerte. Dies konnte um so leichter Statt haben, da der Ertrag der Auflage durch die Encadezamientos der Gemeinden sest destimmt war. Schlug der Kaiser diesen Weg ein, so kam er in der Regel mit 72/7 Procent weg. 1 Oft aber mußte er zu Anleihen ohne Berpfändung greisen. Dann zeigte sich, obgleich er seine Verpslichtungen zu halten pslegte, der öffentliche Eredit so unsicher, der Mangel an Geld so groß, das Bedürsniß so dringend, daß er nicht allein 10—20, sondern 20—30 Procent Zinsen gezahlt hat.<sup>2</sup>

Diese Anleihen nun hatten eine sehr brückende Wirstung. Die ersten verzehrten sosort die Einnahmen, welche zu den laufenden Bedürfnissen unentbehrlich waren, und nahmen so den Grund weg, auf dem die ganze Staatswirthschaft errichtet war. Die zweiten nöthigten in Kurzem zu neuen außerordentlichen Anstrengungen. Jene zehrten die Abgaben auf, ehe sie noch eingelaufen; diese nahmen das Einkommen der künftigen Jahre in Anspruch. Wenn man mit diesem Shstem nicht mit größter Mäßigung ver-

<sup>1.</sup> Dies ift ber Zinsfuß, ben bie Cortes billigen: 1552, Peticion CXI.

<sup>2.</sup> Cavallo: E gran cosa, nelle guerre passate hanno pigliato da X fino a XX et XXX per cento l'anno, nè mai ha voluto l'imperatore mancare alli mercanti della parola sua, di modo che se bene ha sentito qualche incommodo, ha però conservato talmente il credito che per guerra grande che potesse havere li mercanti non mancheriano mai a lui.

fuhr, so war beutlich, bag es ben ganzen Staat zu Grunbe richten mußte.

Carl fühlte bies wohl. Wie oft erhebt er hierüber laute Klagen! "Um den Krieg von seinen Reichen entsernt zu halten, um den Türken zu widerstehen, um das Bedürsniß der Christenheit wahrzunehmen, habe er Ausgaben machen müssen, zu denen weder die königlichen Renten, noch die Servicios, die nur geringfügig, noch was der Papst aus geistlichen Einkünsten gewährt, hinzureichen vermocht, sondern er habe von seinen Renten, von seinem Patrimonium große Summen verkausen müssen, so daß durch diese sein königliches Haus und sein Hoshalt bei weitem nicht erhalten werden könne; er habe überdies so viel auf Zinsen aufgenommen, daß es unmöglich sei, mit dem Rest der königslichen Einkünste auch nur diese zu becken, geschweige die Capitalien zurückzahlen."

Wenn er nun seine Anleihen hauptsächlich um der Ariege willen machte, welche er führen mußte, so hatten diese den denkwürdigen Erfolg, daß sie, mochten sie nun gläcklich gehen oder nicht, eine Verminderung der königlichen Einkünste, einen Verlust an den disherigen Renten nothwendig hervordrachten. Kein Krieg Carls hatte einen so überraschenden, so vollständig günstigen Ausgang als der schmalkaldische. Dennoch überlegten die Feinde des Hauses Desterreich, um wie viel er die Umstände desselben versschlechtert habe.

<sup>1.</sup> Proposicion de las cortes generales de Toledo de 1538 bei Sanboval II, 355. Carta von 1542 bei Marina.

<sup>2.</sup> Relatione della casa d'Austria.

Man barf hier wohl bie morgenländische und die abendländische Kriegführung dieser Zeit vergleichen. Um ein heer zu haben, übergad Soliman seine Güter und Einkünste Anderen, übergad anch Carl sie Anderen. Jener übergad sie Soldaten, die nun sortan ihr Leben lang unter ihm stritten und tapsere Lehensleute waren. Dieser übergad sie Kausseuten, welche ihm Geld dassit zahlten; jedoch nur einmal, so daß er zwar Truppen werben konnte, abernur auf eine sehr beschränkte Zeit. Die Berpslichtung der Einen ist persönsich, immerwährend, unbedingt; die der Anderen muß in jedem Moment durch Bezahlung vermittelt, von Monat zu Monat erneuert werden, und gewährt dem Herrn nie eine volle Sicherbeit.

Die Folgen bes ergriffenen Spstems lagen Jebermann vor Augen. Cavallo berechnet, baß im Jahre 1550 von ben 920,000 Ducaten regelmäßiger Einkünfte in Castilien 800,000, von 800,000 neapolitanisch-sicilianischen 700,000, bie mailändischen 400,000 ganz, und von den flandrischen ein großer Theil verpfändet gewesen. Wenn man im Jahre 1567 die Summe, für welche so viele Besitzhümer Philipps II verpfändet waren, auf 35 Millionen Ducaten berechnet, so fällt davon bei weitem der größte Theil auf Carls Rechnung. Erinnert man sich aber derzenigen Anleihen, welche nicht auf Verpfändungen sundirt waren, so ist deutlich, daß das regelmäßige Einkommen kaum hinreichte, die Zinsen der Staatsschuld zu decken. Dann

<sup>1.</sup> Ziepele von Philipp II: E solecito quanto ogn'altro al accrescimento del denaro: et certo ha grandissima ragione di farlo, essendo impegnate le entrade sue per 35 millioni d'oro.

<sup>2.</sup> Cavallo: Di sette millioni di ducati (fo boch rechnet Ca-

mußten auch die außerordentlichen Servicios, die für außerordentliche Fälle bestimmt waren, zu den laufenden Ausgaben verwendet werden: dann ersorderten die Kriege, es ersorderte jede Unternehmung stets neue Anleihen. Wie schnell es mit der Auszehrung des öffentlichen Gutes ging, beweist eine Rechnung, die König Philipp II den niedersländischen Ständen vorlegen ließ. Ihr zusolge belief sich der Rest der regelmäßigen Einkünste Carls aus den Niederslanden im Jahre 1551 auf 327,960 Gulden; doch war auch dieser im Jahre 1557 dergestalt veräußert, daß sich ein Weniger von 18,000 Gulden fand.

Wenn bemnach Ruy Gomez be Silva gesagt haben soll, ber Grund, weshalb ber Kaiser sein Reich niederlege, sei sehr einsach; er wisse es nicht länger zu verwalten, so ist dies zwar eine Uebertreibung, jedoch liegt derselben eine gewisse Wahrheit zu Grunde. Carls Mittel waren erschöpft. Es ist leicht möglich, daß diese Erschöpfung zu seinem Entschlusse beigetragen hat.

## 2. Unter Philipp II.

Richt leicht wird ein Fürst seinen Thron unter mißlicheren Berhältnissen bestiegen haben, als Philipp. Indem sich zu seinen übrigen Feinden ein neuer gesellt, ben er am meisten wünscht nicht zu haben, ein Papst, welcher sich ge-

vallo bie Einkünste im Ganzen; bie einzelnen Angaben machen nur 6½ Mill. Oncaten; auch rechnet Soriano im Jahre 1558 nur "6 millioni e più" regesmäßige Ausgabe und Einnahme) l'imperatore non avanza, quando siano pagate tutte le obligationi d'assignamento, 500 o 600 mila ducati l'anno.

boren glaubt, die spanische Macht zu vernichten; indem ihm zugleich an den niederländischen, mailändischen und neapolitanischen Gränzen gefährliche Kriege brohen, — findet er alle Hülfsmittel erschöpft, die Quellen der regelmäßigen Einklinfte aufgezehrt, die Lande mit Schulden beladen, die Zinsen brückend, den Credit schwach.

Wenn jemals, so sind bei einem Regierungsantritte durchgreisende Maßregeln zu entschuldigen. Um sich aus so peinlichen Geldbedrängnissen zu retten, kann man ohne Zweisel nur zu einem von diesen drei Mitteln greisen. Entweder man sucht seine eigene Zahlungsfähigkeit auf eine entscheidende Weise zu vermehren, wie dies denn mancher Staat durch den Berkauf der öffentlichen Güter gethan; oder man bemüht sich, die Ansprüche der Gläubiger zu besseitigen, was nur durch einen offenen Bankerutt, durch eine erklärte Zahlungsunsähigkeit möglich ist; oder man muß das Zahlungsmittel, die Bedeutung des Geldes auf irgend eine Weise verändern.

Wir bemerken, daß die Rathe des Königs Philipp von diesen Mitteln eins nach dem andern in Vorschlag brachten.

Zuerst ben Verkauf von Repartimientos in Amerika. Um die Indianer vor den grausamen Bedrückungen der eingewanderten Spanier zu sichern, zugleich um die letzteren in einer steten Abhängigkeit von der Krone zu halten, hatte man ihnen ihre unermeßlichen Lehen meist nur auf Lebenszeit zugestanden; königliche Commissarien sorgten, daß sie nur einen bestimmten Tribut, nur bestimmte Arbeiten von

<sup>1.</sup> Run Gomez sagte zu Soriano: ber König sei "senza prattica, senza soldati, senza danari."

ben Eingeborenen forbern burften. Welch ein Bortheil für biese Spanier, wenn man ihre Lehen für Eigenthum erklärte! Ein großer Theil bes amerikanischen Golbes war in ihren Händen: schon Carl hatten sie 8 Millionen Ducaten angetragen; sie erboten sich, ein solches Zugeständniß mit überaus ansehnlichen Zahlungen zu erwiedern. Indessen Menschlichkeit und Klugheit sprachen gleich stark dagegen; jene, denn was wollte aus den Indianern werden, wenn man sie als Leibeigene ansehen durfte? Aber auch diese: denn Selbständigkeit und Entfernung hätten allzusehr zum Absall gereizt. Der alte Kaiser wandte allen Einsluß an, der ihm nach seiner Abdankung geblieben, um einen solchen Entschluß zu hintertreiben. Das vereinigte Interesse der Krone und der Indianer verhinderte, daß man ihn ergriff.

Hierauf hatten einige Rathe ben Muth, ihrem Herrn gerabezu einen Bankerutt vorzuschlagen. Sie stellten ihm zweierlei vor: erstlich, er sei nicht verpflichtet, seines Baters Schulben anzuerkennen; zweitens, die Gläubiger seien durch die übermäßigen Zinsen sattsam bezahlt. Sie wollten, Philipp sollte weber die Capitalien zurückgeben, noch sernere Zinsen erlegen. Bei reislicher Ueberlegung aber widerrieth die Borsicht auch dies. Was sollte aus dem öffentlichen Credit werden? Waren die Schulden etwa persön-

1. Soriano: Benche molti delli principali per il bisogno grande che si havea de danari per la guerra, lodassero questo partito, S. M. Cesarea non ha mai voluto accettarlo, per non far torto all'Indiani di sottometterli a tanti tiranni et per non mettersi in pericolo d'una rebellione universale. Questa è una delle cose (forse sola) che sia stata regolata secondo il parere d'imperatore dappoi che questo re è al governo.

lich? Waren sie nicht Schulben bes Staats? Und wie wollte man in der Berwirrung, die ein solcher Beschluß hervorbringen mußte, die Bedürfnisse des Augenblicks decken? Auch dies unterblieb.

Man erzählt, auch noch ein brittes Mittel sei versucht worben, ber Besther ber Bergwerke von Potosi habe baran gebacht, salsches Silber zu machen; ein Deutscher, bes Namens Sternberg, sei zu Mecheln erschienen, ber ein scheinbares Silber zu Stande gebracht habe, das auf dem Prodirstein und unter dem Hammer, doch nicht im Feuer aushalte. Es sei im ganzen Ernst die Rede davon gewesen, die Truppen mit solchem Silber zu bezahlen; und nur indem die Stände es ersahren und sich dagegen gesetzt, "denn leicht möchte man über dem schlechten Gelde das gute und ächte verlieren", habe man es ausgegeben, jedoch nicht ohne ben Ersinder reichlich zu belohnen.

1. Cabrera, Don Felipe II, p. 41.

2. Soriano: Oltre queste vie n'è un'altra straordinaria, la quale, perche è poco honorevole, è tenuta secreta. Questa è un'industria che è principiata gia 2 anni et più con titolo della zecca, ben conosciuta d'alcuni in questa città, ma non fu continuata, essendo occorsi certi dispareri fra lui et il confessore, per la cui mano passava tutta questa pratica. Si trovò poi un Tedesco a Malines, che la mise in opera et con un oncia di certo suo polvere et 16 d'argento vivo fa 16 oncie d'argento, che sta al tocco et al martello, ma non al foco. Et fu qualche opinione di valersi di quella sorte d'argento in pagar l'esercito, ma li stati non hanno voluto acconsontir. Der Nachfolger Soriano's, Mula, verfichert, ein Secretair von Ruy Gomes habe bie Sache vermittelt. Der Ronig habe berfonlich bavon Rotiz genommen. M. S. ha veduta la prova del polvere con argento vivo e fattone buon argento. Benn ein neuerer Schriftfteller ben Urheber Malen nennt, fo ift bas ein wahricheinlich aus bem Namen bes Ortes entsprungenes Migberftanbnig.

Bon biefen Magregeln, bie entweber fo gefährlich ober so abenteuerlich waren, kam man zurud. Indem Philipp fich entschloß, eben wie sein Bater, die Last, mit ber er fich belaben fand, ferner zu tragen, bachte er nur barauf, bas Bedürfnig bes Augenblides zu beden, bie junachst nothwendige Vertheibigung ins Werk zu stellen. Nach Caftilien schickte er Don Rub Gomez de Silva mit voller Gewalt. nicht allein zu verpfänden, sondern auch zu verkaufen, was sich verpfänden, mas fich verkaufen laffe; mit bem Auftrag, burch jedes Mittel, welches es auch sein moge, Gelb zusammenzubringen.1 Die Bringeffin Juana mußte fich bequemen, Die zehn Cuentos Einfünfte, welche ihr als eine jährliche Rente auf die Alcavala angewiesen waren, zu verkaufen; man nöthigte wohlhabende Brivatleute, auf Treu und Glauben zu leiben; man bat ben König von Bortugal um indische Waaren, die man bann in Flanbern zu Gelbe machen wollte; man nahm enblich 300,000 Ducaten auf ber Messe zu Villalon zu wucherischen Zinsen auf. Auch die übrigen Länder wurden herbeigezogen; bas Meiste, wie bemerkt, leisteten noch immer die Niederlande. Durch diese Anstrengungen aller Kräfte geschah, bag man jene Heere werben tonnte, bie bei St. Quentin und Gravelingen gefiegt, die nach fo harten Be-

<sup>1.</sup> Micheti, Relatione d'Inghilterra f. 79: Havendo detto Ruigomez commissione amplissima, non solo ad impegnare, ma a vender et alienare officii et entrate et di concluder ogni sorte de partiti, per metter insieme quella maggior somma di danari che potrà. Man rechnete auf "il partito dell'Indie, i danari dell'ultime flotte intertenuti in Seviglia, l'imprestito del clero, gli ajuti particolari." Sieju Soriano; Cabrera.

brangnissen ber spanischen Monarchie ben ganz vortheilhaften Frieden von Chateau Cambresis verschafft haben.

Nach bem Frieden aber war nichts nothwendiger, als dieser verworrenen und entkräftenden Staatswirthschaft, die sich vom Kaiser her vererbt, wenn irgend möglich, ein Ende zu machen. Man hat eine Aufzeichnung von Philipps eigener Hand, worin er sich die ungeheure Differenz seiner Einnahmen und seiner Ausgaben mit schwerem Herzen vergegenwärtigt. Aber vielleicht ließ sich hoffen, in ruhigen Jahren, bei besserer Sparsamkeit, durch ausreichende Benutzung der Hülfsquellen, die so viele reiche und blühende Provinzen bessasen, das Uebel zu heilen. Man muß zugestehen, das Philipp diesem Zweige seines Amtes eine besondere Aufmerksamkeit widmete. Sie trug indeß sehr die Farbe seiner Zeit.

Noch gab es eigentlich keine Wissenschaft ber Staatswirthschaft; es sehlten selbst die Kenntnisse, die Fertigkeiten, welche eine umfassenbe Berwaltung der Finanzen erfordert: es thaten sich mehr Einzelne hervor, welche die Ergebnisse ihres Nachdenkens als ein Geheimnis betrachteten und nur für besondere Belohnung mittheilen wollten; gleichsam Abenteurer und Berlorene, die sich den zahlreichen Schaaren cameralistischer Meister und Jünger auf gut Glück voraus-wagten. Es waren hauptsächlich Florentiner. Ein gewisser Benevento, der sich schon der Signoria von Benedig angeboten, "ohne das Bolk zu beschweren, ohne eine Neuerung von Bedeutung wolle er ihre Einklünste beträchtlich in die Höhe bringen; er sordere nichts als 5 Procent von den Bortheilen, die er verschafse", war vorzüglich angesehen;

Raiser Ferdinand berief ihn an seinen Hof; er erschien auch bei Bbilipp. Diesem gab er wirklich einen vortheilhaften Anschlag. Auf seinen Rath kaufte Philipp in Seeland bas Privilegium der Salzbereitung von den Inhabern besselben jurud: hierauf, ohne ben Salapreis zu erhöhen, ohne Jemand zu nahe zu treten, verpachtete er ben Bertrieb besselben an bas genuesische Haus Negro be Regri. 200,000 Ducaten, Die baffelbe gablte, schienen kein geringer Vortheil. Und auch anberwärts versucht man hierauf Der Charafter biefer erften Anfänge etwas Aebnliches. einer neuen Staatswirthichaft war, bag man bie Ginklinfte bes Fürsten burch irgend einen Versuch an einem einzelnen Zweige auf fünftliche Beise emporzubringen suchte; boch wie weit konnte bas führen, wie trügerisch erwies sich bas Berfprechen, bag bas Bolf baburch nicht ftarker belastet werben solle!

Dazu waren weber bie Zeiten, noch bie Menschen unb ihre Wissenschaft, ober ihr guter Wille angethan, um ein neues Shstem auf rationeller Grunblage auszubilben. Philipp II mußte seine Staatsverwaltung nach ber Lage seiner Reiche einrichten. Bon ber Krone Aragon aber konnte er vor bem Kriege von 1592 burchaus nichts erslangen. Sicilien war so eng gegen ben König zusammensgeschlossen, daß es sich sein Servicio etwa auf 200,000

<sup>1.</sup> Soriano: E novamente comparso nella corte un Giovanni Leonardo di Benevento, il quale ha raccordato al re una provisione nova sopra il sale, che non è d'alcuno danno alli popoli. — Questo è quel Benevento che s'offerì gia d'accrescer l'entrata di Vostra Serenità. Er ericien auch bei Bius V, ber indes seinen Sinsien nicht traute. Catena, Vita di Pio V.

ober 250,000 Ducaten erböben, aber sonst nichts abzwingen Die mailanbischen Stäbte waren allerdings weit minber frei. Sie ließen ihr Mensuale einmal vom Carbinal von Trient und ein andermal vom Herzoge von Seffa erhöben; und wenn wir gleich gesehen, wie ernstlich fie fich bem Bersuche bes Herzogs von Terranuova, neue Donative einzuführen, entgegensetten, so finden wir boch, baß ihre Abgaben im Jahre 1584 auf 1,183,000 Scubi gestiegen waren. Inbeffen so viel fie auch leiften mochten, so ward boch so gut wie Alles von den Truppen aufgezehrt, bie man bei ihnen eingelagert. Auch die Ausgaben wurden eben bamals auf 1,166,696 Scubi berechnet.2 Die nämlichen Gründe, welche ihre Freiheiten zu beobachten bewogen. nöthigten alsbann, bie ichon allzu Belafteten mit neuen Auflagen zu verschonen. 3 Von Neapel faben wir, in welchem Berhältniß bie bortigen Ginfünfte feit bem Anfang bieser Regierung stiegen. Oft aber waren bie Aufschläge. welche bie Bicekonige anordneten, zu bringenben und nabe liegenben Zweden bestimmt: zur Bewachung ber Grangen und bes inneren Landes, jum Bau einer Strafe, und jur Einquartierung ber Truppen. So brückend bie Eintreibungen wurden, so fehr man barüber klagte, so blieb bavon

<sup>1.</sup> Im Mbgabenverzeichnisse hinter bem Soriano wirb erwähnt:
1) il mensuale, che è il sussidio imposto a quel stato;
2) augmento imposto dal cardinale di Trento: 3) l'augmento imposto dal duca di Sessa.

<sup>2.</sup> Rovelli, Storia di Como III c. II 111, sehr authentisch, boch ohne genauere Auseinanbersetzung.

<sup>3.</sup> Paolo Ticpolo 1562: Quello che si estrazze in Milano non basta, nel reame di Napoli non avanza, in Sicilia manca, in Spagna non abonda.

boch nicht mehr übrig, als was zur Vertheibigung ber Küften gegen die türkische Flotte nothwendig war.

Und ba nun auch die Niederlande anfangs sich abzusondern trachteten, bann mit Unruhen erfüllt wurden, und endlich absielen, so mußte sich die ganze finanzielle Aufmerksamkeit Philipps II auf Castilien concentriren.

Wenn früherhin die Castilianer klagten, so war es vorzüglich darüber, daß sie der Gegenwart ihres Fürsten beraubt seien. "Darum sühre man so viel Geld außer Landes: schon spüre man einen Mangel an Gold, schon mache das Silber sich seltener." Wie oft hatten sie Carl ersucht, zu ihnen zurückzukehren oder bei ihnen zu bleiben! Jetzt aber war Philipp König. Dieser leistete ihrer Bitte Genüge: er kam nach Spanien; er nahm Wohnung zu Madrid; er erklärte Castilien für das Haupt seiner Provinzen. Hing nun diese Neuerung auf manche andere Weise, wie wir sahen, mit der Lage dieses Fürsten zussammen, so glaubt man doch auch, er sei darum in Castilien verblieben, um aus den Reichthümern desselben bessere Rutung zu ziehen, als sein Bater.

In ber That war fein Bemühen zunächft, fein Ginkommen zu verbeffern. Hiezu hatte ihm Ruh Gomez einen Finangrath eingerichtet, in bem unter anderen ausgezeichneten

<sup>1.</sup> Representacion al Emperador Carlos, para que no dejasse salir de España al principe D. Felipe. Bet Marina, Teoria de las cortes III 183. Die Cortes von 1558 bitten Philipp, in seine spanischen Reiche jurischienten: "Pues esta entendido, que residiendo en ellos puede V. M. conquistar y ganar los agenos y defender y conservar los suyos."

<sup>2.</sup> Tiepolo.

Rathen vorzüglich Franz Eraso arbeitete. Hiezu umgaben ben König, wie Cabrera sagt, jene Männer von Alugheit und Willfür, jene geschickten Ränkeschmiebe, die immer neue Auslagen ersannen.

Es ist Schabe, baß Tiepolo fürchtete, eine ftrengere Auseinandersetung der einzelnen Maßregeln Philipps werde seine Buhörer langweilen; daß er es vorzog, Diejenigen in sein Haus einzuladen, welche sich genauer unterrichten wollten. Er glaubte nicht, daß auch so spät Nachlebende einmal aus seinen Berichten etwas zu lernen suchen würden. Diedurch nöthigt er uns, zerstreuten Notizen nachzugehen.

Unter Anderem sinden wir, daß der Rath, den Benevento für die Niederlande gegeben hatte, in Castilien in Aussührung gesetzt wurde. Die Regierung brachte die Salinen, die im Privatbesitz besindlich waren, an sich; die bisherigen Eigenthümer wurden des Einkommens, das sie bisher daraus gezogen hatten, versichert; die Regierung verkauste das Salz noch einmal so theuer als sie.

Man weiß, daß in jener Zeit die Wolle einen Hauptsweig des castilianischen Handels bildete. Unter dem Borwande, daß zur Erhaltung der Flotten, durch die das Meer von Corsaren gereinigt werde, sich billig ein Beitrag von den Lauseuten einziehen lasse, forderte Philipp von den Eingeborenen, wenn sie spanische Wolle nach Flandern aussschren, einen, wenn nach Frankreich oder Italien, zwei, von Fremden aber im ersten Falle zwei, im anderen vier Ducaten sür die Saca. Die Cortes setzen sich, so leb-

<sup>1.</sup> Sigismondo Cavalli.

<sup>2.</sup> La princesa governad. en Valladolid 30 Abril 1558. Nueva Recopilacion libro IX tit. 32 ley I. Pragmatica I.

haft fie konnten, hiegegen. Sie erinnerten, wie fie mit Alcavala und Almorarifazgen, mit so mancherlei Gefällen für Land und Meer, mit ben Servicios beschwert genug feien; fie brachten vor, bag nicht ber Raufmann bie Steuer trage, sondern ber Besitzer ber Heerbe, bem jener nun weniger gable; fie beriefen fich auf Gefete im Ronigreiche, bie hiemider, Gefete, welche ber Konig beobachten muffe.1 Philipp antwortete ihnen: ihn zwinge seine Noth bennoch hiezu. — Er hatte ben Muth zu einem noch gewaltsameren Eingriff gegen Berkommen, Gefet und Recht. Als bie verhaßteste Magregel hat man in Castilien immer bie Beräußerungen unmittelbarer Ortschaften zur Mittelbarkeit an-Philipp war Spanier genug, um bas zu wissen, er ließ fich bessenungeachtet bazu bestimmen. Schon im Jahre 1558 klagen die Cortes, er habe Flecken und Dorffchaften, Bafallen und Jurisdictionen, auch mancherlei Bemeingüter veräußert und von ben Stäbten getrennt, ju benen fie bis jest gebort. Sie nehmen nicht Anftand, ibn an bie Busagen, an bie schriftlichen Berfprechungen, selbft an die Gibschwüre zu erinnern, die bem entgegen seien; aber wie fehr fie auch in ihn bringen, wie angelegentlich fie an ben troftlosen Zustand berer erinnern, die nun unter die Sand von Brivatpersonen gerathen seien, so erlangen fie

1. Cortes de Valladolid del año de 1558, Petic. IX: Lo qual es novedad y cosa no acostumbrada y en gran daño y perjuyzio de estos reynos y de los subditos y naturales dellos y del estado de los cavalleros hijosdalgo dellos y otras personas esentas y contra sus libertades. — Dann ermännen sie impusiciones prohibidas por leyes y pragmaticas, las quales de justicia y honestidad deven guardar los Reyes et mas V. M. que todos.

boch nichts als Berficherungen für bie Zufunft. Inbeg war Bhilipp icon weiter gegangen. Cabrera klagt, ber König habe Commenden und Abelsrechte, Stellen von Regiboren, Alcalben und Schreibern, alles eigentlich Belohnungen ber Tugend, nunmehr verfauft. Wir finden, daß er Commenben von 18,000 Ducaten Einkommen weggab, um feine Gläubiger zu befriedigen; ' bag er balb barauf ben Papft um Erlaubnig bat, auch folche Guter zu verkaufen, auf welche geiftliche Einfünfte angewiesen seien; er werbe ben Clerus aus feinen Juros entschäbigen.2 — Unfehlbar aber bas Barteste, ein mabrer Eingriff in bas Brivateigenthum war es, bag ber König bas Gelb, welches Raufleute und Reifenbe von Indien mitbrachten, für fich in Beschlag nebmen ließ, und benfelben Zinsanweisungen auf seine Renten bafür gab. Nicht allein bie, benen bas Gelb genommen wurde, empfanden ben Berluft: fast noch mehr, wie natürlich, biejenigen, welche bavon batten bezahlt werben follen: Biele machten Bankerutt; es fam ein Stoden in ben gangen Handel. Mit Erstaunen nehmen wir mahr, bag fich bies von 1555 bis 1560 fast regelmäßig wiederholt.3 Erst 1560 gibt ber Rönig Befehl, es folle nicht mehr geschehen.

- 1. Cortes von 1558, Petic. VI. Sorieno: L'anno passato consegnò al centurione una commenda in Spagna di 18,000 sc. d'entrata l'anno a conto de suoi crediti, et questo anno ha venduto il secretariato di Napoli per ducati 12,000.
  - 2. Lettera di Mula amb. Venet. Roma alli 28 di Giugno 1560.
- 3. Cortes v. 1555, Pet. CX. Cortes v. 1558, Pet. XXXIII: Por haversi tomado para las necessidades de V. M. el oro y plata que ha venido y viene de las Indias, estan perdidos los mercadores, tratos y tratantes destos reynos, y ha cessado la contratación en ellos, de que se han seguido y siguen grandes dafos e inconvenientes.

Wenn er nun außerbem die Douanen zwischen Castilien und Portugal schärfte; wenn er die Geistlichen zu stärkeren Subsidien nöthigte; wenn er eine Menge kleiner Neuerungen machte: so ist es nicht nöthig, aller zu gebenken; sie vollständig aufzuzählen, ist mir überdies nicht möglich; wir halten uns nur an die wichtigsten Momente.

Als ein solcher erscheinen die Zollerhöhungen des Jahres Philipp leitet sie ein, indem er klagt, daß ihn die Bflicht, die Christenheit und die Religion zu vertheidigen, seine Reiche und Staaten in Rube und Sicherheit zu erhalten, auf neue Mittel zu benten zwinge, wie er feine Renten erhöhen fonne. Er fügt hingu, nachbem er mit feinen Miniftern Rath gepflogen, habe er gefunden, bag, bies burch eine Bergrößerung ber Bolle auf Ginfuhr und Ausfuhr am unbebenklichsten geschehen werbe. So gab er benn an Einem Tage, ben 29 ften Mai 1566, brei bierauf bezügliche Decrete. Mit jenen erften Anordnungen über bie Ausfuhr ber Wolle nicht zufrieden, forberte er zuerst von nun an für jebe Saca, die nach Italien ober Frankreich ober nach einem anderen Lande ber Halbinfel gehe, gleich viel, ob sie von Eingeborenen ober Fremben ausgeführt werbe, schlechtweg vier Ducaten. Diese Reuerung erscheint indeß gering, wenn wir ben Aufschlag ber Zollfätze ba= gegen halten, ben er auf bas Almorarifaggo mabor von Sevilla legte. Wenn man früher Seibe, ober trodene Früchte, ober Buder, ober Wein und Del ausführte, hatte man brittehalb Brocent gegeben: er forberte nunmehr 71/2. Mit Ebelfteinen und Berlen, Cochenille und Leber glaubte er noch weiter gehen zu können: statt ber bisherigen britte= Fürften u. Böller I. 27

halb forberte er zehn Procent. Am auffallenbsten aber sind die Steigerungen im Almorarifazgo von Indien. Die ursprüngliche Freiheit des Handels zwischen dem Mutterlande und den Colonien, welche Ferdinand und Jadella angeordnet, war schon von Carl gebrochen worden. Eine vollkommene Beschräntung richtete Philipp erst damals ein. Bon allen Waaren, die nach Indien gingen, gebot er, in den spanischen Häsen fünf, in den amerikanischen zehn Procent, von dem Weine aber zusammen sogar zwanzig Procent einzuziehen.

Es ist ohne Zweifel ber flandrische Krieg, ben Philipp vorzubereiten gebenkt: darum erwähnt er seine Sorge für Religion und Ruhe, indem er diese Auflagen auf den Handel legt, doch dazu genügten sie ihm nicht.

Tiepolo behauptet, daß Philipp in dieser Zeit von dem für Privatseute angekommenen indischen Gelde jährlich 800,000 Scudi zurückbehalten und ihnen mit fünf Procent verzinst habe.<sup>2</sup> Er kam zu der ungerechtesten seiner früheren Maßregeln zurück.

Allmählich fühlten die Castilianer, was die Erfüllung ihrer Bitte, daß der König bei ihnen bleiben möge, ihnen sür Früchte trug. Alle Lasten, welche die allgemeine Regierung der Königreiche Philipps, welche neu hervortretende Fälle nöthig machten, alle die Bedürfnisse, denen früher die Riederlande abzuhelsen gepslegt, alle Kosten, die der Krieg mit diesen erforderte, sielen nun auf sie. Sie hatten den Trost,

<sup>1.</sup> Nueva Recopilacion IX, 32, pragmatica III. IX tit. 22 lei I. IX tit. 26 lei II.

<sup>2.</sup> Tiepolo: E ben vero che ne riceve commodità (da India), perche si serve ogn'anno di 800,000 scudi de particolari con pagarli cinque per cento.

daß sie dafür auch das Haupt seiner Reiche und, wie sie bünkte, aller Königreiche der Welt wären. So lange nur die Last erträglich blieb!

In ben Jahren 1575 bis 1578 — bies ist ein weiteres Hauptmoment, bas wir unterscheiben - ward sie schon überaus brückenb. Was auch immer ben König in Bebrangnik gesett baben mag: vielleicht bie Birtung seiner Anstrengungen im chprischen Rriege, - benn bag ber Aufwand besselben sehr groß gewesen, kann man aus einer Rechnung ber Sicilianer feben, welche hauptfachlich für Lebensmittel, wie Zwiebad, Wein, Rafe, bie fie vom Mai 1571 bis zum November 1573 auf die Flotte geliefert, 1,300,000 Ducaten ausgegeben batten; 1 - ober bie Rosten ber flandrischen Unternehmungen; ober bie unerträgliche Beschwerbe ber wucherischen Zinsen; ober mas foust - genug, wir seben ibn in so bringenben Berlegenbeiten, bag er zu jeber Aushulfe zu greifen bereit ift; bag er jest felbft jenen entscheibenben Magregeln naber tritt, benen er Anfangs ausgewichen.

Im Jahr 1564 war man erschroden, als die Schulben des Königs auf 23 Millionen berechnet wurden; im Jahre 1574 waren sie aufs neue um 12 Millionen gestiegen. Es lag am Tage, daß die dafür angewiesenen hohen Rinsen die Mittel des Staatshaushalts bei weitem über-

<sup>1.</sup> Ragazzoni, Relatione della Sicilia, fiigt hingu: Di maniera che non havendo supplite l'entrate ordinarie, hanno convenuto quelli ministri vendere a diversi quello che hanno da scuodere da qui a un anno et più con interesse di 14 o 16 per cento l'anno: onde il re in quel regno si trova molt'esausto de' danari.

fteigen, und immer neue Berwirrungen veranlaffen mußten. Unter biefen Umftanben tauchte ber Borichlag auf, bag bie Cortes bie Schulben bes Ronigs felbst übernehmen follten, ber ihnen bafür aufagen wurde, in einer bestimmten Reibe von Sabren teine weitere Gelbforberung an fie zu ftellen. In ben Staatsbausbalt würde baburch wieber eine größere Sicherheit gekommen fein, bie ständische Berwaltung ber Sould vielleicht febr beilfame Rudwirtungen ausgeübt Inbessen ist man boch nicht zu bieser Auskunft ge-Da in ben Cortes nur bie Stabte reprafentirt waren, diese aber zur Erfüllung der zu übernehmenden Berpflichtung tein anderes Mittel befagen, als die Erböhung ber Gefälle auf ben Bertauf ber Lebensmittel, also ber Alcavala, welche ohnehin als bem König zugehörig betrachtet wurde, so war nicht sowohl von einer Bewilligung, als von einer Bereinigung über bas Zwedmäfigfte bie Rebe: man vereinigte sich babin, baf bie Steuer, ohne an ber Weise ihrer Einziehung zu ändern, so weit erhöht werden sollte, um bie Dedung ber Schulben möglich ju machen. Erhöhung ward ursprünglich auf ben Betrag von brittehalb Millionen berechnet. Es zeigte sich bald, baß sie so nicht burchzuführen war: eine allgemeine Lähmung bes Berkehrs wurde eingetreten sein; ich finde, daß man auf Gine Million zurücklam, und schon in biesem Make war bie Steigung ben Städten fehr beschwerlich. Die Ausländer bezeigen ihre Bermunderung über die hingebung ber Caftilianer für ihren König: keine Nation ber Welt trage eine folche Auflage.1

1. Dispaccio Veneto 16. Jun. 1575. Grandissima certo è stata questa dimostratione amorevole di questi popoli. Diese Dispacci sind hiersilir unsere pornehmste Quelle.

Nun aber brangen bie Stäbte auch auf entgegenkommenbe anderweite Erleichterungen ber Staatscasse. Sie brachten aufs neue die Beräußerung so vieler Renten und Besitzthümer des Staates an die Granden zur Sprache, beren Zurücknahme sie von jeher gesordert hatten. Philipp II schien sehr geneigt, ihnen Gehör zu geben. Indem er alle Granden aufsorderte, die Rechte anzugeben, durch welche sie zu ihrem ersten Besitz gesommen, griff der Fiscus sofort Häupter derselben, wie die Belascos, Herzöge von Frias, an, und entriß ihnen ihre Zehnten des Meeres, die sie so lange besessen. Allgemeine Furcht bemächtigte sich der Granden.

Mit bem größten Eifer gingen ferner bie Städte gegen die Staatsgläubiger an, beren Bortheile übermäßig und unerlaubt, deren Bedingungen für den Staat verderblich und unerträglich seien. Der König ward zu einer Maßregel durchgreisendster und rücksichtslosester Art bewogen.

Im December 1575 erließ er ein Ebict, burch welches alle feit funfzehn Jahren abgeschlossenne Staatsanleihen vorläufig für ungültig erklärt und ber Revision von sechs Commissarien unterworsen wurden. Als Princip ward fest gesetzt, daß niemals ein höherer Zinssuß als von 12 Pc. angenommen und noch weniger Zins vom Zins berechnet werden dürse. Was im Widerspruch mit diesem Grundsat den Staatsgläubigern bewilligt oder angewiesen worden war, sollte ihnen wieder entzogen werden und dem Könige zu Gute kommen.

Im Süben und Westen von Europa gab es vielleicht 1. Cabrera, Don Felipe II 955.

keinen bebeutenben Blat, wo nicht irgend ein großes hans biefen Ronig mit einer guten Summe in seinem Buche ge habt batte. Das Ebict, welches ben Anspruch einer einfeitigen Berfügung über contractmäßige Berpflichtung fanctionirte, ber Berluft, ben es in Aussicht ftellte, ber Einhalt ber Zinszahlungen, ber mit ber Bublication verbunden war, mußten eine allgemeine Erschütterung bervorbringen. Sevilla fallirten ein paar große Kaufleute. In Rom, Benedig und Mailand, in Loon und Rouen, in Antwerpen und Augsburg war fast kein Haus, bas nicht hart an ben Bankerutt gekommen mare. Sauptfachlich litten bie Genuesen, bie einen großen Theil ihres Bermögens in die Sande bes Abnigs von Spanien gegeben; bie überbies bamals in bem Aufruhre ber minberen Geschlechter wiber bie größeren ibre eigenen Kräfte aufzehrten: von ihnen erft ging bie Ge fahr ber übrigen aus. Und boch betrafen bie ersten Berfügungen nur ben Ginhalt ber Zinfen; mas follte geschehen, wenn auch bie Capitalien geschmälert, wenn jenes Recht, welches von bem Sticte ausgesprochen wurde, bak jebes Saus mit ben Gelbern, die es felber schuldig sei, eben so verfahren möge, wie ber König mit seinen Schulben, wenn bies geltend gemacht warb?!

Nicht ungegründet ift, was die Staatsgläubiger bem König einwandten. Sie bemerkten, daß das Geld, das fie

1. S. M. da per nulli tutti li contratti et assenti fatti con lei delli 14 Nov. 1560 in qua, perche sono contra le leggi et usurarii. Comanda, che si rifacimo li conti de tutti i contratti partiti et assienti e si paghino alli trattanti a razion di 12 pc. senza contar, interesse sopra interesse che quello più che haveranno riscosso si vadino fachedo carico nelli assienti che di poi si son fatti. (Dct. v. 19. Dec. 1575.)

ihm geliehen, von ihnen selbst gegen starke Zinsen aufgenommen, und mit großen Kosten unter schweren Gefahren an den von ihm bestimmten Ort geliesert worden sei. Seien nicht in der That die Gelber ein paar Mal unterwegs geraubt worden? Er möge sich nur erkundigen, was ein Wechsel von Madrid nach Genua, von Genua nach Flandern koste. Man habe ihm gesagt, ihr Gewinn betrage 30, zuweilen 36 Pc.; in der That aber sei ihnen aus dem Geschäft zuweilen Verlust erwachsen, ihr Vortheil übersteige nicht drei Procent.

Sanz so weit, wie ursprünglich beabsichtigt war, ist es auch in der That nicht gekommen. Der König bequemte sich, die Capitalien scheindar unangetastet zu lassen; die Kaussente mußten sich dagegen eine sehr bedeutende Ermäßigung der Zinsen gefallen lassen: Thuanus sagt, von 71/2 auf 41/2. Dürste man hier einen kleinen Irrthum vermuthen und 71/7, 41/2 annehmen, so würde sich das Berbältniß dahin herausstellen, daß, wenn man früher sür 1000 Ducaten jährlicher Renten 14,000 Ducaten Capital zahlte, welches in der That das Gewöhnliche war, man nun 24,000 dafür zahlen mußte.

Die Erhöhung der Alcavala, welche die Mittel der Staatscasse vermehrte, und die Herabsetzung der Zinsen, welche ihre Pflichten verringerten, wirkten zusammen, um einen einigermaßen geordneten Staatshaushalt hervorzubringen.

Den Granben wurde trot jener Demonstrationen fein

<sup>1.</sup> Memoriale al re catolico.

<sup>2.</sup> Außer Cabrera die aussührliche Darstellung des Thuanus, auch bei Laet, De principidus Italiae p. 139.

besonberer Nachtheil zugefügt. Philipp begnügte sich, wegen einiger abgesommener Bafallen, die ber Krone unmittelbar anzugehören wünschten, ben Processen ihren Lauf zu lassen.

Dagegen waren bie geiftlichen Einklinfte im Steigen Bius IV hatte bem König nicht allein einmal von ben Früchten ber Rirchengüter bie Balfte,1 er hatte ibm barauf auch für bie Galeeren, bie er gegen bie Türken halten follte, fortwährenbe Ruschüffe bewilligt. Nach langem Widerstreben batte ibm Bius V boch Escusabo einen Zehnten von den Gütern des Clerus — und Cruzada erneuert.2 3m Jahre 1578 warb bas geiftliche Einkommen von papftlichen Runtien auf anberthalb Millionen berechnet.8 Doch auch bamit war Philipp nicht zufrieben. Er forberte Alöstern bie ihnen von seinen Borfahren überwiesenen Bafallen ab, um anberweit über fie zu verfügen. Er wollte. baß ihm das Escusado, das bis jett 250,000 Scubi trug, bis auf bie Summe, welche bie Galeerengelber ausmachten, bis 420,000 Scubi vermehrt wurde. Wie große Schwie rigkeiten auch jede fernere Erhöhung batte, fo fand sich . Gregor XIII boch bewogen, ihm eine neue geiftliche Auflage von 170,000 Scubi auf brei Jahr als eine Subsibie für ben flanbrischen Rrieg ju gewähren.4

Einer unserer Benezianer meint, ber König sei in biefen finanziellen Beziehungen nicht als Herr, sonbern mehr als ein mit Einnahme und Ausgabe betrauter Beamter zu

<sup>1.</sup> Mula in bem oben bezeichneten Briefe.

<sup>2.</sup> Catena, Vita di Pio V p. 184.

<sup>3.</sup> Lippomano, Relatione di Napoli, ſchatt ce 1575 auf 1,200,000 Scubi.

<sup>4.</sup> Negotiatione di Monsr. Sega.

betrachten. Durch eine Verbindung oberherrlicher Autorität und fleißiger finanzieller Geschäftsverwaltung gelang es dem König, nicht allein das Gleichgewicht herzustellen, sondern sich einigermaßen freie Hand zu verschaffen. Lo-renzo Priuli berechnet, daß das angewiesene Einkommen von Spanien sich auf drittehalb Millionen, das nicht angewiesene auf sechstehalb Millionen belaufe; von diesen seine gute bie laufenden Ausgaben zu bestreiten, doch bleibe eine gute Summe dem König zur Verfügung.

Für das Land und ihn selbst wäre es heilsam gewesen, wenn sich gegen weitere Eingriffe eine unübersteigliche Schranke gebildet hätte. Die Cortes erkennen an, daß sie Alles zu leisten verpflichtet seien, was die Vertheidigung der Krone nothwendig mache; aber dagegen müsse man ihrer Beurtheilung überlassen, wie dies am besten geschehen könne. Doch jetzo sühre man nicht allein wider alle Versprechungen täglich neue Auflagen ein, obwohl vielmehr die alten abzuschaffen wären, man ergreise auch die dem Vesitzer schädlichsten Mittel, sie einzutreiben. Unerträglich sei das Elend und die Mühsal, die man durch die neuen Tribute leibe.

Ihre Bitten, ihre Klagen waren vergeblich. Philipp hatte nicht allein ben niederländischen Krieg auszusechten, sonbern er entschloß sich, die Ligue von Frankreich zu unterstützen. Ueberdies hatte er die Unternehmung gegen England vor.

Diese Unternehmung bezeichnet ein neues Moment in Philipps Staatsverwaltung. Sie ist für die inneren

<sup>1.</sup> Parío Tieprio: Puo parer che il re sia più tosto ministro ricevedor e dispensator d'altri, che vero ed assoluto padrone.

<sup>2.</sup> Borftellungen ber Cortes bei Marina, Teoria I 304, II 394.

Berhältnisse Spaniens so bebeutend, wie für die äußeren. Zuerst erschöpfte sie das Land durch die Anstrengung, mit der man sie betrieb. Man brachte nicht allein große Geldsummen, sondern auch starke Lieserungen aus. Maddusien bot außer vielen anderen Bedürfnissen allein 12,000 Centner Zwiedack dar; Sevilla gab außer vielem Anderen allein 6000 Faß Wein; Galicien 6000 Centner Pökelsleisch: jede Provinz that, was sie nur vermochte. Bei weitem eingreisender aber ward jene Unternehmung durch die neuen Anstrengungen, welche ihr vollständiges Mißlingen, ihre unglücklichen Rückwirkungen nöthig machten. Wenn sich der König zu trösten wußte, so hatte das Reich Ursache, untröstlich zu sein.

Sogleich nämlich in dem hierauf folgenden Jahre, im Jahre 1589, sah sich Philipp genöthigt, die schwerste von allen seinen Auflagen, die Millionen zu fordern, eine Abgabe, die, in sofern sie auf den bestimmten Ertrag von acht Millionen Ducaten in 6 Jahren lautete, dem Servicio gleich, in sofern sie aber auf die unentbehrlichsten Bedürfnisse, Wein, Del, Fleisch und ähnliche Dinge gelegt ward, eine vollkommene Accise war. Lange standen die Cortes an; man mußte, um sie zu überreden, selbst den kaiserlichen Botschafter, Grasen Khevenhiller, in Bewegung setzen; endslich gewährten sie. Indeß es war, als wäre nichts gesschehen. Im Jahre 1590 sinden wir den König mit drei

<sup>1.</sup> Berzeichniß ber Lieferungen in ber Schrift: Dell'apparato della guerra quest'anno 1588, abgebruckt im Tesoro politico I, 67.

<sup>2.</sup> Gallarbo Fernandez, Origen de la Comision de los servicios de millones in Origin etc. de las rentas 47.

<sup>8.</sup> Phevenhiller, Annales Ferdin. Tom. III, p. 772.

neuen außerorbentlichen Mitteln beschäftigt. Er forbert ein Donativ ein; er eröffnet eine Anleihe; er will die Millionen bereits anticipiren. Das Donativ gewähren ihm die Granden: von den meisten Unglücksfällen wenig berührt, wie sie sind, können sie bei viertehalb Millionen Ducaten aufbringen. Die Anleihe mögen meist die fremden Handelshäuser geleistet haben; dieselbe gewährte bei neuntehalbhundertstausend Ducaten. Doch die Städte, obwohl so sehr bereit, zu dienen, odwohl die Summe, die sie nicht sogleich zahlen, dennoch sehr bald einzuliefern verpflichtet, diese können nicht wiel siber drittehalbhunderttausend Ducaten anticipirter Auflage einbringen.

Da war es ein Glück, baß aus Amerika reichere Flotten anlangten. Potosi allein lieferte seit 1575 immer ansehnlichere Erträge, seit 1585, zwanzig Jahre lang einen Quinto von mehr als Einer und einer halben Million Pesos.<sup>2</sup> Man hatte daselbst nicht lange vorher die Berquickung des Erzes mit Quecksilber eingeführt,<sup>3</sup> und dieser Verbesserung unsehlbar war der höhere Ertrag des Bergwerks zu danken. Im Ansange des siedzehnten Jahrbunderts brachte

<sup>1.</sup> Rhevenhiller, Tom. III, p. 870.

<sup>2.</sup> Rach einer officiellen Rechnung fiber ben Ertrag ber Bergwerke von Potofi, die sich in der Coloccion de doc. ined. Vol. V. sindet, hatte der königl. Quinto 1556 etwas siber 450,000 Besos betragen. Auf dieser Höhe erhielt er sich ziemlich dis zum Jahre 1575, doch sank er z. B. 1572 auf noch nicht 217,000 Besos. Hierauf aber begann er sich zu heben. Im Jahre 1578 stieg er siber 800,000, 1579 siber 1 Million, 1585 auf mehr als 1½ Mill. Besos. So ungefähr blieb er dis 1607. Er sank dann dis unter 1 Mill. 1629, dis auf weniger als 700,000, 1660; auf weniger als ½ Mill. 1697.

<sup>3.</sup> Ulloa, Entretenimientos. Deutsch II, 40, mit Schneibers Anmert. 226.

bie Flotte außerorbentliche Reichthumer; 1613 und 1615 über gebn. 1608, 1612, 1614, 1616 über eilf, 1620 und 1624 fogar über vierzehn Millionen Ducaten; hiebei für ben Rönig immer über anberthalb, meift zwischen zwei und brei, einmal vier Millionen. 1 Gegen bas Enbe bes fechszehnten Jahrhunderts tann die Ausbeute nicht viel geringer gewesen sein. Contarini berechnet 1593 bas ameritanische Einkommen Philipps II auf zwei Millionen Scubi. Mur war bie Gelbwirthschaft bes Ronigs, ja felbst bie bes Lanbes so beschaffen, bag es verbraucht war, ebe Caftilien fcbien bas Gelb nur zu empfangen, es ankam. um es sofort wieber wegzugeben. Es lautet unalaublich, boch versichert es ein glaubwürdiger Mann. Gongaleg Davila, bag im Jahre 1595, welches bann ben Ertrag von etwa brei Jahren geliefert haben muß, 35 Millionen Scubi in Gold und Silber über Die Barre bon San Lucar gekommen, und bag hievon im Jahre 1596 fein Real mehr in Caftilien gewesen.2

Aus ben Actenstücken bicfes Jahres ergibt sich zugleich, in welchem Zustande man war, und auf welche Weise man die Geldgeschäfte trieb. Der König, der aufs neue seine Räthe beauftragt, den Ursachen feiner übeln Umstände nachzuspüren, fängt an zu klagen: wenn ihm aus seinen reichen und mächtigen Königreichen, aus den Inbulten des Papstes nichts übrig bleibe, wenn seine Schatzkammer ganz entblößt sei, so komme das nur von den übermäßigen Zinsen, mit denen er beladen. Er greift aufs

<sup>1.</sup> Berzeichnet in Laet, Hispania, p. 400.

<sup>2.</sup> Davila: Vida y hechos del Rey Felipe III, p. 35.

neue zu ben Mitteln von 1575. Er bestimmt, bag bie verpfändeten Renten, Rechte und Besithumer, jene ben Staatsglaubigern übergebenen Anweisungen, ihnen entzogen und in königliche Verwaltung genommen, bag aus ihrem Ertrage billigere Binfen gezahlt werben follen. Hiemit erneut sich ber alte Schrecken in Spanien und Italien, in Deutschland und ben Nieberlanden: und schon brechen bie Bankerutte aus. Die florentinischen Saufer verloren allein mehrere Millionen. Es war kein hanbelsmann in Bifa und Florenz, der nicht Berluft gehabt hätte. 1 Lange wenben bie Staatsgläubiger bei ben Miniftern bes Ronigs, bei ben Beistlichen, auf beren Wort er bort, bei ihm felbst vergebens Alles an, was fie vermögen: endlich bewirken fie eine Ermäßigung, aber woburch? Nur, indem fie fich ju neuen Anleihen verstehen. Sie verfprechen eine Unleibe von 8 Millionen Ducaten, bergestalt jedoch, daß sie nur 7,200,000 und zwar binnen 18 Monaten zahlen, bagegen aber die ganze Summe ber 8 Millionen binnen 4 Jahren aus ben außerorbentlichen Servicios bis jum Jahre 1600, aus ben indischen Einfünften von 1598 und 1599, aus bem Ertrage ber Cruzaba von 1599 und 1600, enblich auch eine ganze Million aus bem Berkaufe von Aemtern und "anderen noch zu erbenkenben" Ginkunften zurückerhalten follen. Sie haben bann im Bangen auf vier Jahre ben mäßigen Bortheil von gehn Procent; aber man fieht boch, wie die Saupteinnahmen ber späteren Jahre burch biese Anleihe zum Boraus hinweggenommen und verzehrt werben.2

<sup>1.</sup> Galuzzi, Istoria del Granducato di Toscana Tom. III, p. 285. Lettres du cardinal d'Ossat n. 82.

<sup>2.</sup> Decrete bes Königs und ausführliche Rachrichten bei Rheven-

In der That richtet jedes vorausgehende Jahr das folgende zu Grunde. Im Jahre 1598 mußte der König ein neues Donativ, welches Davila geradezu ein Almosen neunt, von Thüre zu Thüre einfordern lassen. Dieser Schriftsteller setzt hinzu, was man an Reputation verloren, habe mehr bedeutet, als was man an Geld zusammengebracht.

Und so sehen wir hier ben merkwürdigen Fall, daß ein König sein Land auf das Aeußerste erschöpft, und boch immer leere Casse hat; daß alles Gold und Silber, welches die vorhandene Masse in Europa vermehrt, in seine Hände kommt und keinen Augenblick sein Eigenthum bleibt; daß er ungeheure Summen aufbraucht und doch keinen Real verschwendet. Neben dem Auswande seiner Kriege ist es hauptsächlich die von seinem Bater ererbte Geldwirthschaft, die er so fortgehen lassen, gegen die er kein gründliches Heilmittel gebrauchen wollen, was ihn zu Grunde richtet, so wie es Jenen zu Grunde gerichtet.

Indessen zahlt Castilien mühevoll seine Auflagen fort. Contarini behauptet, daß dies Land in den 4 Jahren, daß er sich daselbst aushielt, 30 Millionen Scudi aufgebracht habe. 1 Klagend bringt es dies auf. Diejenigen, sagen die

hiller b. b. Jahren 1596 u. 1598. Thuanus, Historiae lib. CXVII, Tom. III, p. 777.

<sup>1.</sup> Tomaso Contarini, Relatione di Spagna. Nei 4 anni che io sono stato a quella corte, gli fu fatta una impositione straordinaria di 6 millioni da pagarsi in 4 anni et un altro donativo di 2 millioni in due anni, di modo che in 4 anni S. M. ha cavato di quel regno 30 millioni d'oro, la qual somma è altro tanto vera quanto pare incredibile; onde per queste insopportabili gravezze si sono grandemente afflitti et estenuati

Cortes von 1594, welche in das neue Encabezamiento — benn die Millionen wurden wie das Servicio und mit ihm erhoben — eingetreten, seien nicht fähig, die auf sie gestallene Summe zu erlegen. Aus den Papieren, die man der Rechenkammer Sr. Maj. eingereicht, ergebe sich, daß Biele ihre Renten verpachtet, und daß die Pachtsumme derzienigen, die man von ihnen sordere, noch nicht gleich sei. Ueber zweihundert Ciudaden, Villas und Ortschaften seien nicht in das Encabezamiento eingetreten: alle Bedrückungen der Einnehmer seien ihnen lieber. Es habe zwar Se. Maj. eine Million erlassen, doch es sei so unmöglich, die erzmäßigte Summe auszubringen, als die gesammte.

Hierauf war die Antwort, das offentundige Bedürfniß Sr. Maj. gestatte nicht, auf diese Vorstellungen Rücksicht zu nehmen. In der That, wenn Contarini anmerkt, die Abgaben, die das Volk zahle, seien so übertrieben, daß es durch dieselben zu Grunde gerichtet worden und ferner zu Grunde gerichtet werde, daß es vielleicht beim besten Willen nicht lange mehr im Stande sei, sie zu zahlen, so ist er doch auch genöthigt, zu bekennen, diesem Uebel abzuhelsen sei ganz unmöglich, da selbst so große Auflagen noch nicht binreichend.

quelli popoli. Er berechnet bie jährlichen Einklinfte ber ganzen Monarchie auf 14,560,000 Scubi. Gewiß zu niebrig. Mailand, bas bei 1,200,000 Scubi trug, ist hier mit 900,000, — Reapel, welches iber brittehalb Millionen brachte, mit 1,200,000 angesetzt. Das Schwerste ist immer, allgemeine Beträge mit Sicherheit anzugeben.

1. Memorial del reyno en principio de las cortes aº 1594. Marina, Apendice 189.

2. Le gravezze sono così esorbitanti che hanno consumato et tutta via vanno consumando quei popoli et specialmente So verwaltete Philipp II bas öffentliche Bermögen in Castilien und in seinem Reiche. Castilien läßt sich mit einem See vergleichen, aus dem man zu mancherlei Wersten mehr Wasser emporzöge und ableitete, als die inneren Quellen zu ersetzen vermöchten: dann würde allmählich sein Grund sichtbar: man wollte ihm einen neuen Zufluß zussühren; jedoch ehe derfelbe noch angekommen, verbrauchte man auch ihn.

## 3. Unter Philipp III.

Caftilien erschöpft sich an Menschen, um die Niederslande spanisch, Italien in Zaum und Gehorsam, den katholischen Glauben in Aufnahme zu erhalten. Eben darum erschöpft es sich an Geld: die Zinsen nöthigen den lausenden Jahren den Auswand der früheren auf; man gibt Pensionen, um eine Partei zu behaupten; die Kriegskoften dauern fort. Es ist hier keine Berschwendung im Innern, von persönlichen Eigenschaften abhängend, wie unter Heinrich III in Frankreich; die auswärtigen Berhältnisse, wie sie sich im Lause der Zeit entwickelt haben, zehren die Kräfte des Landes auf.

So hatte Lerma eine fast noch schwerere Aufgabe, als Sullh. Konnte er die Zinsen einhalten? Man sah an dem Beispiele des alten Königs, was dies fruchtete. Oder die Jahrgelder abstellen? Sie waren in der That sehr bezquei di Spagna, onde in dreve tempo non corrisponderanno quella eccessiva somma de danari che al presente contribuiscono. In tutto che l'impositioni siano eccessive, di gran lunga non suppliscono alla grandezza del bisogno.

trächtlich; um z. B. ben Herzog von Urbino zu gewinnen. ber boch nicht gerade viel bebeutete, hatte ihm Philipp II 12,000 Scubi für seinen Tisch, und Befolbungen für 4 Oberften, 20 Hauptleute, 100 fcwere, 200 leichte Reiter und 2 Compagnien zu Fuß bewilligt. 1 Da sich aber die Spanier allenthalben Haß und Gegner erweckt hatten, ba Frankreich eben machtig genug warb, biefe fammtlich um sich zu vereinigen, so wäre es allzu viel gewagt gewesen, auch die Freunde burch die Entziehung der gewohnten Sülfsgelber zu entfremben. Im Jahre 1600 unterhielt Spanien im Rirchenstaate nicht allein ben Bergog von Urbino, sondern so viel Barone als irgend möglich, 2 Dr= finen, Cefarinen, Gaetanen, und überbies nicht wenig Carbinale. Sarpi behauptet 1609, es fei keine Stabt in Italien, wo nicht Spanien Anhänger befolde. 8 In ber Schweiz, in Deutschland, in England erhielt es sich eine Faction burch biefelben Mittel. Gins aber that Lerma, was allerdings vonnöthen war: er gab ber Monarchie nach und nach ben Frieden. Jeboch indem er bies that, begann er an dem Hofe zu verschwenden, was Philipp II auf den Krieg gewandt; er führte eine innere Verschleuberung ein.

Wie reich ward er selbst von öffentlichem Gut! Er hat bei der Vermählung des Königs 300,000, bei der Auswechselung der Madame rohale von Frankreich und der Infantin von Spanien 400,000 Ducaten; er hat, nach

<sup>1.</sup> Lettre du cardinal Bellay bei Ribier, Mémoires et lettres d'estat II, 760.

<sup>2.</sup> Desfino, Relatione di Roma: Quanti più possono, non solo valendosi di colonelli dependenti, ma di molti altri.

<sup>3.</sup> Litterae Sarpii ad Leschasserium. Le Bret, Magaz. I, 501. Fürsten u. Böttet I. 28

ben Rechnungen seines Hauses, allein für fromme Stiftungen 1,152,283 Ducaten aufzuwenden vermocht. In dieser prächtigen Manier lebten seine Berwandten, seine Anhänger: Miranda sammelte einen Schatz von Edelsteinen: Calderon ward unglaublich reich. Die Gehalte der Hospbeamten beliesen sich in Aurzem auf ein Drittheil höher, als unter Philipp II. Aber wie viel erforderten überdies die häusigen Feste, das hohe Spiel, die Verlegung der Ressidenz, die Reisen, die Enadendezengungen für die an den Hospzunklung 950,000 Ducaten, etwa so viel, wie Ferdinand dem Katholischen die Eroberung von Neapel.

Also kam man trot bes Friedens nur in schwerere Bebrangniß: man griff zu noch außerorbentlicheren Mitteln, als Philipp II. Im Jahre 1600 erließ ber König ein Ebict: "obenan unter ben Ursachen ber öffentlichen Noth finde er die Berarbeitung des Silbers zu täglichem Gebrauch. Wie viel beffer, wenn es im Umlauf mare! Um einem so großen Uebel zu fteuern, wünsche er bie Daffe zu kennen, welche vorhanden fei, sowohl weiß als vergolbet. Daber gebiete er eine Aufzeichnung bes gesammten Silbergeräths, binnen zehn Tagen, er, ber König." — Was konnte man biemit beabsichtigen? Wollte man Brivatleuten ihr Silber rauben? Der hatte ber Bapft, wie behauptet marb. bie Hälfte bes in ben Kirchen vorhandenen bem Könige verlieben? Die Geiftlichen wibersetten fich: Die Monche predigten bamider; auch ber Beichtvater bes Königs mar

<sup>1.</sup> Davila. Sans Rhevenhiller in ben Annal. Ferdin. VI, 3035. Relatione della vita etc.

bagegen; und so mußte man sich am Ende begnügen, als nach dem Vortritt der Bischöse von Valladolib und Zamora einige Bischöse, Kathedralen und Metropolen freiwillige Beiträge leisteten. Aber die neue Regierung hatte gezeigt, wie gewaltsamer Maßregeln sie fähig sei; sogleich zeigte sie das noch mehr.

Im Jahre 1603 schlugen zwei königliche Rathe, von bem Rathe ber Finanzen und bem Rathe von Castilien, eine Beränderung des Münzwerthes vor. Man war in so großer Bedrängniß, daß man dies unerhörte Mittel "als eine Sache vom Himmel" ergriff. Gleich als sei Castilien ein geschlossener Handelsstaat, erhöhte man den Werth des Kupfers von zwei auf vier: indem man für 6,320,440 Ducaten Kupfermünze hienach umprägte, glaubte man, — es läßt sich denken, — welch' einen Bortheil gemacht zu haben.

Doch nicht minder läßt sich erachten, was der wahre Erfolg sein mußte. Die Kaufleute der halben Welt eilten ihr Rupfer nach Castilien zu führen, wo dies Metall so hoch stand. Auch die castilianischen hatten bei diesem Tausche einen Bortheil: in Cadiz, San Lucar, Puerto de Santa Maria, Malaga, San Sebastian, Laredo betrieb man ihn mit reißender Eile. In Kurzem war das Silber so selten

<sup>1.</sup> Ebict vom 29sten October 1600. Relatione della vita etc. Se bene alcuni s'acquietarono, altri però nol secero nè volsero obedire a questo comandamento. — Diese Relation gebenkt eines Breve, accioche potesse pigliar l'argento lavorato per servitio degl'arcivescovi, vescovi, prelati e cavalieri degl'ordini militari, mit Bebingung ber Rüdgabe in 8 Jahren, bas indeh nicht zur Aussschbrung gesommen set.

geworben, daß man am Hofe bis 40 Procent Aufgelb dafür bezahlte, daß die gemeinen Leute felbst die zwei Realen, welche die Eruzababulle kostete, nicht mehr in Silber aufbringen konnten. Rupfer dagegen wollte man für 128 Millionen Ducaten in Castilien rechnen. Welch' ein Zustand! Alle Jahre bringt die Flotte zehn, eilf, zwöls Millionen Silber und im ganzen Lande bekommt man keinen Silberreal zu sehen.

Ein Hauptgrund bes Mangels lag in ben Gelbgeschäften mit ben Genuesen. Der König war ihnen bamals aufs neue 12 Millionen Golbes foulbig geworben, wovon fie 16 Bc. jogen, welche auf bas mit ben Flotten vom Drient und Occident eingehende Gold und Silber angewie-Ein so großer Ausfall, bag bamit Alles in fen waren. Berwirrung gerieth. Man entschloß sich endlich kurz und gut, die Zinsen von 16 auf 5 Bc. herabzuseten, die man nicht von der Einfuhr der Flotten, sondern von anderen burch Berabsetjung anderer Zinfen gewonnenen Ueberschüffen nehmen wollte. Die Genuesen klagten und schwuren, niemals wieber mit ber Krone in Gelbverhältnisse zu treten. Aber fie hatten einen so großen Zufluß von Renten und Ginkunften, die fie anderweit nicht zu verwerthen wußten, bag fie bennoch bei ber ersten Forberung ber Krone ihr wieber zu Dien-

<sup>1.</sup> Ausführliche Darstellung bei Davila s. a. 1603. Beitere Erläuterung bei Cespebes, Primera parte de la historia de Don Felipe IV, p. 583. Man nimmt alles Golb und Silber, bas ein in Castilien verstorbener chilesischer Bischof hinterlassen, in Beschlag, und verspricht ber papstlichen Kammer, die auf das Spolium Ansprüche macht, Rupfer bafür. Cagioni che condussero S. Santità a levare la nuntiatura al Monsignor di Sangro.

sten standen. Balb barauf wurden abermals die neuen Anleihen abgeschlossen.

Da nun solche Maßregeln auf einen Augenblick halfen, aber auf immer schabeten; ba Hanbelsauflagen, wie wenn man beim auswärtigen Verkehr breißig vom Hunbert forberte, indem sie diesen selber fast zu Grunde richteten oder den Schleichhandel mit Gewalt hervorriesen, die Einkünfte eher verringerten als vermehrten; da auch die Kaufleute keine Anleihe mehr eingehen wollten: wozu sollte man greissen? Man mußte immer wieder zu den Bewilligungen der Cortes zurücksehren.

Um bas Gleichgewicht herzustellen, hat man vorgeschlagen, auch ben Silberwerth zu erhöhen. Allein bas fand Schwierigkeiten in den Berhältnissen zu den genuesischen Wechslern und man machte auch noch eine andere Einwendung dagegen. Es schien den Spaniern zum Glanzihrer Monarchie zu gehören, daß ihre Münze durch die ganze Welt gehe, was nicht mehr der Fall sein werde, wenn sie nicht mehr vollwichtig bleibe. Der Werth des Scudi d'oro ward jedoch erhöht. — Dem Einbringen des Kupfers suchte man dadurch abzuhelsen, daß man den Berkehr mit diesem Metall 30 Liguas weit von der Gränze verbot.

Wenn bie Abgeordneten tamen, erwies ihnen ber Herzog

1. Soranzo 1610: Stimorono, che cio potesse apportar poco riputatione a S. M., abbassando in tempo suo il valor (ben inneren Berth), della moneta, ch'oggidi corre et è ricevuta per tutto il mondo, il che da quella elatissima e gonfiattissima natione è tenuto in gran crido.

von Lerma so viel Ehre, und jedem einzelnen von ihnen so viel gute Dienste, er gewährte ihnen Alles, was sie wünschen konnten; persönlich gesesselt, hatten sie dann nicht mehr den Muth zu ernstlichem Biderstreben, nachdrücklichem Bersagen.

Als man im Rabre 1600, nachbem frühere Bewilli= gungen abgelaufen, die Auflage ber Millionen forberte, auf 6 Jahre, vom Iften Januar 1601 an, jährlich 3 Millionen, wagten allerbings acht Stabte eine Zeitlang einen gewiffen Wiberstand: nur allzu balb aber mußten fie fich fügen. 1. Ronnte aber bie Accife, welche gebn Jahre früher nicht auf anderthalb Millionen zu bringen gewesen war, nunmehr noch einmal so viel abwerfen? Man sab sich in Kurzem genöthigt, bie Sate ber auf Wein und Del gelegten Gefalle noch weiter zu erhöhen; um ben Unterfoleif zu bintertreiben, errichtete man breierlei Gerichtshöfe, einen erften in jeber Stabt, einen zweiten in jebem Sauptorte eines Begirts, einen britten aus einer Junta ber ftimmführenben Stabte, von benen ber obere immer ben unteren zu beauffichtigen batte. Erreichte man nun hieburch seinen 3med? Bon ber Auflage, bie am Iften Januar 1607 völlig hatte bezahlt sein sollen, mußte man noch im Jahre 1608 einen guten Theil nieberschlagen.2

Man hatte glauben burfen, hieburch belehrt, wurbe

<sup>1.</sup> Relatione della vita etc., hieffir bas Beste: Avenga che molti et gravi inconvenienti se presentassero, il papa Clemente concedè un breve, acciocche per questo tributo contribuisse tanto il stato ecclesiastico quanto il secolare. Sieraus erläutert sich eine etwas unbeutliche Stelle in n. 274 ber Briefe bes Carb. Ossat.

<sup>2.</sup> Gallarbo Fernandez, Origen etc., I 49.

bie Regierung in ihren Forberungen, die Bersammlung ber Cortes in ihren Bewilligungen eingehalten haben. Jedoch mit nichten. Am 22 sten November 1608 gewährten die Cortes neue achtzehntehalb Millionen, in sieben Jahren zu zahlen. Und wenn sie hiemit allerdings die Anforderungen an die Accise um eine halbe Million des Jahres verminderten, so sagten sie dassür in demselben Jahre zu, eine Anleihe von 12 Millionen auf die Einklinste der Communen aufnehmen zu wollen, um des Königs Schulden durch ihre eigenen tilgen zu helsen. — So thaten sie damals und ferner. Im Jahre 1619 gewährten sie aufs neue achtzehn Millionen. Ihr guter Wille ist mit dem Zustande des Bolles in schneidendem Widerspruch. So unfähig dies ist, zu zahlen, so bereit sind sie, zu bewilligen.

Was sollen sie auch thum? Es verbirgt sich Niemand, wie es steht. Der Rath von Castilien überschlug 1619 mit Erstaunen und Schrecken, baß diesem Könige seit 1598 an der neuen Auflage allein 53½ Millionen gewährt worden; daß er andere 100 Millionen aus seinem Reiche gezogen hatte, und daß doch Alles verpfändet war, alle Zehnten des Meeres, alle Almoxarisazen, Alcavala und Tercias, die Regalien, so erhöht, so erweitert sie sein mochten, alle; und daß nichts übrig war, als jene unmittelbaren Zahlungen, die man kaum mehr leisten konnte. Auch der König der klagte mit Schmerzen, daß das Haupt seiner Königreiche, die Mutter so vieler erlauchten Söhne, die in Krieg und Frieden geleuchtet, neue Welten erobert und barbarische

<sup>1.</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdin. VII, 117.

Nationen bezwungen, bag Caftilien fo ganz berabgekommen.1 Inbef man tonnte fic von bem gewohnten Berfahren, von ber Sinnesweise, bie ibm zu Grunde lag, nicht losreißen. Der König entschloß fich boch, in eben biefem Augenblick neue Steuern ju forbern, bie bas Elend, welches er be-Klagte, nur vermehren mußten; auch in biefem Augenblick ber Bebrangnif ließ ber Rath von Castilien von bem Gebanken einer Oberherrschaft über bie Welt nicht ab. bem er bem Könige fagte, mit bem Gelbe, bas er eingenommen, batte er herr ber Welt werben konnen, fügte er hinzu, noch sei bazu nicht alle Hoffnung verloren: er bekannte, bag er es noch wünsche. Und in ber That nahm bie spanische Bolitik eben bie alten kriegerischen Richtungen lebenbiger wieder auf. — Nicht Blindheit ift es, nicht Unwissenheit, was die Menschen und die Staaten verbirbt. Nicht lange bleibt ihnen verborgen, wohin bie eingeschlagene Bahn fie führen wird. Aber es ist in ihnen ein Trieb. von ihrer Natur begünftigt, von ber Gewohnheit verftärft, bem fie nicht wiberstehen, ber fie weiter vorwarts reißt, fo lange fie noch einen Rest von Kraft haben. Göttlich ist ber, wer sich felber bezwingt. Die Meisten seben ihren Ruin vor Augen, aber fie geben binein.

<sup>1.</sup> Schriften bes Rönigs unb bes Gran consejo de Castilla, bei Daviía, Felipe III, p. 218.

### Fünftes Capitel.

# Bon dem öffentlichen Zustande.

## 1. Caftilien.

Noch kennen wir erst Eine Seite ber castilianischen Dinge: es ist erst von bem Einflusse ber Regierung bie Rebe gewesen.

Hängt aber bie öffentliche Wohlfahrt allein von der Berwaltung ab? In der spanischen Monarchie ist diese nur eine einzige, sie hegt überall dieselben Absichten, sie nimmt überall verwandte Maßregeln: und doch hat sie in den verschiedenen Landschaften einen sehr verschiedenen Ersfolg. Ein Fürst kann nur befördern: er kann nicht hervorbringen; — er kann wohl hemmen: doch er allein wird nimmermehr zerktören.

In Castilien zeigt sich eine eigenthümliche Wechselwirkung zwischen bem Charakter ber Regierung und ber Nation.

Man hat sich zuweilen überrebet, bieses Land sei im Anfange bes 16 ten Jahrhunderts sehr blühend, bevölkert und gewerbthätig gewesen. Doch läßt sich dies nicht beweisen. Im Jahre 1526, wo Peru noch nicht nach Amerika

locte, wo noch nicht die angeblich so verberblichen Wirkungen ber Berrschaft ber burgundisch-öftreichischen Könige um sich gegriffen haben konnten, schilbert uns die Reise beschreibung bes Benezianers Navagero baffelbe völlig bem Ruftanbe gemäß, in bem wir es späterhin antreffen. Selbft Catalonien von Menschen entblößt und arm an Ackerbau; Aragon, so weit es nicht etwa von Klüssen belebt wirb. öbe und wenig bebaut; auch um bevolferte Stabte ber, wie bei Tolebo, die alten Wasserleitungen, ohne die fich nicht gut leben ließ, in Berfall; in bem übrigen Caftilien mehr als einmal lange Streden einer Bufte, in ber man nichts antraf, als zuweilen eine Benta, gewöhnlich unbewohnt und mehr einem Caravansergi als einem Gasthofe abnlich. Rur zu Ballabolib, zu Sevilla, zu Granaba blühete einiges Gewerbe. 1 Auch in ben Sanbelsbüchern bes Mittelalters fucht man castilianische Blage fast vergebens; wenn in ben Decreten ber Könige von Ausfuhr bie Rebe ist, so sind es nur Stoffe, Korn und Seibe, Felle und Wolle, Gifen und Stabl, beren gebacht wirb: wenn aber von Einfuhr, fo werben frembe Arbeiten erwähnt.2

Dies ift nicht ein Verfall ber Nation; es ift vielmehr ihr natürlicher Zustand; es hängt mit ihren eigensten Instituten zusammen.

In ber That ist sehr bemerkenswerth, baß jener Untersichieb, ber sich bei ber Wiedereinnahme bes Landes zwischen

<sup>1.</sup> Navagero, Viaggio 346, 349, 350, 370.

<sup>2.</sup> Capmany, Memorias sobre la marina, comercio y artes III, l. III, capitulo 2: Si la industria y las artes de España han igualado en alcun tempo a las estrangeras.

ben Befreiern und ben Befreiten bilbete, amischen benen. welche mit ben Waffen in ber Hand von ben Bergen kamen, und benen, welche bas Land bauend gefunden wurben, sich so lange fort erhalten hat; es ist ber Unterschieb awischen Hijosbalao und Becheros. Die Hijosbalgo verbanken ihre Rechte ben Waffen, die sie zu führen berufen find: "Man muß fie begünstigen", sagen Ferdinand und Isabella, "benn mit ihnen machen wir unsere Eroberungen."1 Der Hibalgo hatte bas Recht, daß ihm um seiner Schulben willen weber sein Haus, noch sein Pferb, noch sein Maulthier, noch seine Bewaffnung genommen, noch viel weniger seine Freiheit beschränkt werben konnte; er war frei von der Tortur. 2 Borzüglich aber hatte er das Recht. und dies ward für ihn unterscheidend, daß er keine Abgaben zu zahlen brauchte. Die Becheros bagegen zahlten ihre Abgaben: wie ben Hijosbalgo bie Waffen, fo fielen ihnen Gewerbe und Ackerbau anheim. Allerdings hatten fie auch ihre Ehre und ber König nannte sie gute Manner; auch behaupteten sie ihr Recht, die Abgabe, die sie allein zahlten. ohne ben Zutritt eines Hibalgo unter sich zu theilen, unb in ben Bueblos hatten sie oft die meiften öffentlichen Stellen.4 In der That aber — und wie hatte dies anders

<sup>1.</sup> Don Fernando y Donna Isabella in Toledo anno 1480. Nueva Recopilacion Tom. II, p. 10.

<sup>2.</sup> Gefet Don Alonjo's von 1386, wörtlich bestätigt von Philipp II 1593. Ibid. ley 13, p. 12.

<sup>3.</sup> Die Cortes von 1552, Petic. LXXXVIII, find hiemiber; and ein Gefet: bennoch geschiebt es.

<sup>4.</sup> Cortes von 1552, Petic. LXXXVI: Como son mas los pecheros que los hidalgos, quedan (los hidalgos) excluidos de

sein können! — wurden die Hijosbalgo als ber eigentliche Kern ber Nation angeseben: bie Staatsamter wurden ibnen übertragen; bie Stabte empfanben es übel, wenn irgenb ein Gewerbtreibender bei ihnen Corregidor geworben: 1 bie Cortes von Aragon hatten Niemand unter fich gebulbet, ber fich je mit Bertauf befaßt hatte; genug, bie Bunft ber öffentlichen Meinung war bem Stanbe ber Sijosbalgo gugewenbet. Jebermann wünschte, wie fie, fein Leben in böherer Ehre und ohne muhselige Arbeit zu führen. Unzählige machten mahre ober erbichtete Ansprüche auf bie Borrechte ber Hibalguia; es schwebten barüber so viele Banbel, baf in jebem Berichtshofe immer ber Sonnabenb für biefelben ausgesetzt war, angewandt wurde und boch baufig nicht zureichte.2 Ratürlich bilbete fich benn im Allgemeinen eine gewiffe Abneigung gegen Sandwerk und Raufmannichaft, gegen Gewerbe und Emfigfeit aus. benn auch etwas fo unbedingt Treffliches und Lobenswertbes. feine Tage Beschäftigungen zu widmen, bie, an sich unbebeutend, boch bas ganze Leben babin nehmen, bamit man Gelb von Anderen erwerbe? Wenn man fich nur sonst ebel und wohl beschäftigt! Wenn nur jene Neigung und Abneigung nicht in bas Ungereimte und Ausschweifenbe verfallen! Bor Allem muffen fie fich fo verhalten, bag ber Wohlstand ber Nation nicht gefährbet werbe.

Noch unter Carl scheint sich ein Gleichgewicht erhalten zu haben. Allerdings gewährte er der kriegerischen Richsofficios. Sie sind damit unzufrieden. Sie sorbern, wo sechs hijosbalgo wohnen, sollen diese die Hälste der Aemter haben.

<sup>1.</sup> Rlagen in ben Cortes bei Marina, Teoria II, 417.

<sup>2.</sup> Cortes von 1555, Petic. CXVI.

tung der Nation die reichlichste Nahrung. Europa ihren Feldzügen eröffnet; Afien gerabe mit ihr im feinbseligsten Gegensat; bie afrikanischen Ruften oft mit ihren Waffen erfüllt; überdies eine neue Welt zu erobern, zu bevölfern. Fand man nun bas Bolk kriegerisch gefinnt, so fand man es auch nüchtern und mäßig. Die Söhne gehorchten lange ihren Bätern: lange fagen die Töchter bei ihren Müttern und arbeiteten für ihre Aussteuer. Man beirathete fpat, bie Männer nicht vor bem breißigsten, bie Frauen nicht vor bem fünfundzwanzigsten Jahre. Der Luxus war noch Einige folgten bem Ruhme ber Waffen: in Schranken. Andere lebten von Landbesitz und Heerden: Andere genossen bie Zinsen ber Reichthumer, welche ihnen Indien mitgetheilt. 1 Die falschen Richtungen waren vielleicht vorhanden, boch wurden sie von bem altväterischen Wesen noch Auch bas Gewerbe hatte burch bie in Zaum gehalten. neuen Ereignisse einen Schwung bekommen: Die neuen Weltverbindungen, in die Spanien unter Carl V trat, hatten auch ber Thätigkeit ber Becheros ben größten Spielraum Dem Reize ber Waffen und abelicher Borzüge kommt ber Reiz bes Reichthums und bes Erwerbes ohne Aweifel bei. Vor Allem blübete ber indische Handel zu Sevilla. "Gott sei Dank!" sagt Carl im Jahre 1543, "er ift immer gewachsen und wächst noch täglich. Der Waaren allerlei Art. ber Lebensmittel, bie man babin führt, bie man von ba nach unseren Reichen bringt, ist eine so große Menge, daß die Kaufleute den größten Bortheil bavon

1. Cabrera, Don Felipe segundo I c. IX, p. 43.

haben." In Granaba war jener Berfall bes Seibenbaues, ben Ravagero von der völligen Einführung der Inquisition prophezeite, dennoch nicht eingetreten.

Im Jahre 1546 erklärt die Regierung, daß der Berstehr mit der Seide immer gewachsen und noch täglich wachse: man webe, arbeite und verkause Seidenzeuche, die man früher nicht gewebt, noch verkaust, noch aus dem Lande geführt.<sup>2</sup> Man trug dort Sorge, daß der einheimische Maulbeerbaum nicht aus dem Lande, selbst nicht nach Balencia verpflanzt würde. Aber auch in Balencia und Toledo blühte dies Gewerde. Es wird schwerlich einen Berfall der Tuchmachereien anzeigen, wenn man bemerkt, daß zu viel seines Tuch gemacht werde.<sup>2</sup> Noch unter Philipp II genügten diese Manusacturen sür Spanien und großentheils sür Indien.<sup>4</sup> Genug, wenn man gleich nicht sagen kann, daß hier eine außerordentliche Industrie geherrscht, so muß man boch bekennen, daß einiges Gewerde bestand und blühete.

Zu eigentlichem Aufschwung aber gedieh es niemals. Vornehmlich machten sich unter den Pecheros zwei falsche Neigungen Platz: die eine, für abelich zu gelten, die andere, im Kloster zu leben; beibe darin übereinstimmend, daß sie von der Thätigkeit, die das bürgerliche Leben fordert, entfernten und auf den Genuß guter Tage im Nichtsthun ziel-

<sup>1.</sup> Pragmatica etc. Nueva Recop. II, 678.

<sup>2.</sup> Nuevo Arancel etc. Nueva Recop. II, 702.

<sup>3.</sup> El Emperador Don Carlos en Bruselas. Ibid. 283.

<sup>4.</sup> Gianfigliazzi: In Castilla si fa quantità grandissima di lane et oltre al lavorarvisene tanti panni che bastano a tutta Spagna et all' Indie in gran parte, se ne navigano ancora in Italia.

ten: beibe wurden von der Regierung, wiewohl ohne eine solche Absicht, auf eine eigenthümliche Weise unterstützt.

Einen nicht geringen Einfluß nämlich hatte es, baß bie königlichen Renten, bie unter Carl V bauptsächlich an ausländische Staatsgläubiger veräußert worben, allmählich an die Eingeborenen famen. Wenn wir die große Gefahr berückfichtigen, welche befonders 1575 und 1596 alle Capitalisten bedrobte, so bürfen wir uns nicht verwundern. baß fie fich jener Renten und Rechte gern entlebigten. Daraus erfolgte nun erftens, bag ber Ertrag ber foniglichen Einkufte fehr von Hand in Hand ging. Aus einem kaufmännischen Cassenbuche 1 von 1590 erfieht man mit einer gewissen Berwunderung, wie Antonio de Mendoza, Hanbelsmann zu Sevilla, unter anderen Artikeln balb von bem Einen, balb von bem Anderen seiner Mitburger Renten an fich bringt, die diese vom königlichen Almorarifazgo zu Sevilla beziehen. Er zahlt ben Preis, ben auch Donna Juana im Jahre 1555 empfing, 14 für 1, 14,000 Ducaten Capital für 1000 Rente, so bag er im Grunde fein Gelb für 71/7 Procent ausleiht. Es ergab sich aber noch ein ameiter Erfolg von größerer Wichtigkeit. Begierig griffen bie Spanier nach ber Gelegenheit, sich feste Renten auf königliche Einkunfte zu sichern. Oft genug geschah bann, baß ein Raufmann, ein Handwerker, sobald er es nur bis zu einer Rente von 500 Ducaten gebracht hatte, wozu er

<sup>1.</sup> Manual del libro de caxa de mi, Antonio Mendoça, commençado en esta ciudad de Sevilla en primero de Setiembre de 1589 años, que sea para servicio de Dios y de su bendita madre Amen. Mabrib 1590.

etwa 7000 bedurft haben wird, dieselbe für seinen Sohn als ein Majorat unablöslich fest machte. Hiedurch glaubte fich biefer unmittelbar in Abelstand erhoben zu seben. Auch feine Brüber, als Brüber von einem Majorat, fingen an, fich ber niedrigen Befchäftigungen, von benen ihr fleines Bermbgen ftammte, ju ichamen: fie wollten alle Don beiken: sie verschmähten die Arbeit. 1 Bielleicht batte bas plokliche Glud fpanischer Solbaten in Italien, Die, wie Babft Baul IV fagte, aus Anechten im Stalle herren bes Lanbes geworben, ober bas noch raschere Emportommen indianischer Abenteurer auf biese Entwickelung Ginfluß. Genug. bie Rabl berienigen, welche fich von ihren Renten ein ruhiges Leben einrichteten, die Rahl jener Ritter, wie fie im Lazarillo erscheinen, die mehr von ihren Phantafien, als von ihren Reichthumern lebten, wuchs über bie Magen an; und man barf wohl fagen, daß Berfahren und Eigenthumlichkeit ber Regierung hierin ben nationalen Reigungen zu Bülfe tam.

Noch auf eine andere Weise geschah das. Wie seltsame Gestalten nimmt doch der menschliche Sprzeiz an!
Weil König Philipp mit so großer Pracht das Escurial
gründete, daß man ihn den zweiten Salomo nannte, hielten auch die Granden, die ja auch Staaten und Bafallen,
hof und Unterthanen hatten, wie der König, für angemessen,
nicht minder Klöster zu gründen. Auch hierauf warf sich
ihr Shrzeiz, ihr Wetteiser. Sie hielten es für einen Borzug ihrer Besithümer, Klöster darin zu haben. Aller

<sup>1.</sup> Navarrete, Conservacion de monarquias bei Capmany 363.

<sup>2.</sup> Gute Auseinandersetzung bei Davila, Felipe III, c. 85.

Orten fab man neue entstehen und nirgend sehlte es ihnen Welch' ein ruhiges Leben, ohne alle Sorge und doch keinesweges ohne Bedeutung, boten die Klöster bar! Wie sehr reizten biezu bie grammatischen Schulen. bie man in ben kleinften Ortschaften angelegt, und bie benn bie fähigeren Röpfe mit ber Neigung, wenn nicht zu höberen Dingen, boch zum geiftlichen Stanbe erfüllten! Die Familien hielten es für eine Art Reichthum, aus ihrer Mitte auch ein Mitalied in bem Aloster zu haben, und in ber That brachte ihnen ein solches einige Exemtionen zu Wege. So stifteten ber König und seine Granben Schulen ber Unthätigkeit — Philipp III und seine Gemablin noch viel mehrere, als Bhilipp II. — und bas Volk, vorzüglich basjenige, welches auf keinerlei Abel hoffen konnte, wetteiferte, einzutreten; erft in dieser Ausbehnung ward das Rlofterleben verberblich.1

Mit ben materiellen Interessen verhält es sich, wie mit anderen menschlichen Dingen. Was nicht in dem Geist einer Nation lebendig Wurzel schlägt, kann nicht zu wahrer Blüthe emportommen. Die Spanier lebten und webten in den Ideen des katholischen Cultus, und der hierarchischen Weltanschauung; diese so weit wie möglich auszubeuten, hielten sie für ihren Beruf; ihr Stolz war, die Stellung sestzuhalten, die sie dazu fähig machte; übrigens suchten sie das Leben in heiteren Tagen, ohne Mühe, zu genießen. Für die Emsigkeit fleißigen Erwerbes hatten sie keinen Sinn.

An dem zunehmenden Verfall besfelben hatte die Re-

<sup>1.</sup> Diego be Arellano, Consojo. Fürsten u. Böller I.

gierung vielleicht mehr burch bas llebermaß, als burch ben Mangel von Sprafalt einen Antheil. Indem fie bem Bertebre burd Berordnungen und Gefete zu hulfe zu kommen suchte, balb bie Einfuhr, balb bie Ausfuhr beschränfte, geicab, bak fie ibm ichabete. Sie batte ein Gefet wiber bie Einführung ber Bagren ber Berberei gegeben: ba man inbeg bie Saute, ben Corbuan, bie Oroguerien von ba nicht entbebren mochte, fo erfolgte, baf frembe Schiffe bies bafelbst luben, nach Spanien führten und auf bas theuerste verlauften. 1 3m Jahre 1552 verbot man die Ausfuhr alles Tuches, fo bes groben als bes feinen, fo ber Frifas als der Sahales, auch aller Wolle, gesponnener und getammter: ber Erfolg war, daß viele Tuchmacher ihr Gewerbe verließen, ihre Werkstätten schloffen: man war bereits im Jahre 1558 genöthigt, Dies Berbot wenigstens für Die Lanbstriche an ber portugiesischen Gränze wieber aufzuheben.2 Borglich find es biefe Ausfuhrverbote, burch welche fich bie spanische Sanbelsgesetzgebung auszeichnet. Die Hauptrlichticht babei ist, die Waaren im Lande wohlfeil zu erhalten. Die Könige verordnen, daß bei Berluft aller Guter Niemand magen folle, Getreibe und Bieb, weber großes noch fleines, aus bem Lanbe ju führen, benn bamit werbe ihnen übel gedient und erfolge Thenerung für ihre Unter-

<sup>1.</sup> Cortes bon 1552, Petic. CXIV.

<sup>2.</sup> Suspension de la pragmatica sobre el passar paños en Portugal, auf einem besonberen Bogen mit anberen Suspensionen gebruckt, 1559, erwähnt die "Carta firmada y sellada, que no se saquen destos reynos paños ni frisas ni sayales ni xerguas ni cosa hilada de lana ni cardada ni peynada ni tenida para labrarlos"; boch auch ihren Ersolg: "Han dexado muchas personas, que hazian los dichos paños, de los hazer."

thanen und Eingesessenen. Rängst ist die Aussuhr von Leber verboten: die Cortes bringen barauf, daß bazu auch nie eine besondere Erlaubniß ertheilt werde, denn schon jetzt sei Schuhwerk so theuer und theurer, als soust die Aleidung. Sie klagen, daß Maulthiere und Esel, so viel das Land auch hervorbringe, im Preise doppelt so hoch gestiegen, als früher, und fordern eine Schärfung der Aussuhrverbote. Ja sie gehen so weit, auf die Erlaubniß der Einsührung fremder und zugleich auf das Verbot der Aussuhr der einsbeimischen Seide anzutragen, denn dann werde sie wohlseil werden und der Bortheil groß sein.

In bieser eigenthümlichen Sorgfalt, wohlseile Waare zu haben, entwickelt die Regierung ein besonderes Bestreben, auch im Innern des Landes den Handel mit rohen Producten zu beschränken. Es ist ein Gesetz, daß Niemand Korn kaufen solle, um es wieder zu verkaufen. Ein anderes verbietet den Handel mit lebendigen Thieren, ein anderes den Ankauf von unzubereiteten Fellen, wenn man sie wieder unzubereitet veräußern wolle. Alles dies sinden die Cortes wohl vorgesehen und vortheilhaft. Sie dringen darauf, wenn Jemand Wolle einhandle, um sie wieder zu verkaufen, so solle der Wollarbeiter im Orte berechtigt

<sup>1.</sup> Nueva Recop. VI tit. 18 lei 27. Bon Heinrich IV und Raifer Carl.

<sup>2.</sup> Cortes von 1560, Petic. XXVIII; von 1552, Petic. LXXXII und LXXXIV: Vuestra Magestad sea servido mandar que libremente se puedan meter en estos reynos seda en madeja y de qualquier manera que sea, para que aya mas abundancia, y que la seda destos reynos no salga fuera dellos, pues con esto abaratará y será grande el provecho.

<sup>3.</sup> Cortes von 1558, Petic. XXIV, und an anderen Stellen.

sein, sich die Hälfte berselben um ben Kaufpreis zuzueignen:
— es solle Niemand Baib ober Krapp taufen, als ber Tuchmacher selbst, ber besselben bedürfe: eine Menge ans berer Anträge in ähnlichem Sinne lassen sie folgen.

Nun ist wohl kein Zweisel, daß dies strenge Bevormunden des Gewerbes bis in das allerkleinste den guten Willen lähmen mußte, daß das stete Geben und Zurudnehmen unzureichender Gesetze dem Handel nicht eben förberlich sein konnte; und oft wäre vielleicht zu wünschen gewesen, daß die Regierung den Cortes weniger Gehör gegeben hätte. Ein allzu häufiges Eingreisen regulirender Behörden wird den Handel allemal stören.

Wenigstens geschieht hier, baß ber Verkehr bes Lanbes größtentheils in die Hand ber Fremden geräth. Als jene Deutschen und Italiener, bei denen Carl seine Anleihen machte, nach Spanien kamen, um daselbst die ihnen angewiesenen Ortschaften in Verwaltung zu nehmen, sah man sie bald zu anderen Geschäften übergehen. Die Fugger trieben das Quecksilber in Spanien so in die Höhe, daß es drei Mal so theuer ward, als es früher gewesen. Irre ich nicht, so war die enge Verdindung auswärtiger Großhändler mit dem Fürsten auch dadurch nachtheilig, daß sie ihnen außersordentliche Erlaubniß zu aller der Aussuhr verschaffte, welche den Eingeborenen durch die Gesetze verboten war. Allerdings zogen sie die Aussuhr der spanischen Wolle und Seide,

<sup>1.</sup> Cortes non 1560, Pet. XXXIV; non 1552, Pet. CXLVII. Ninguna persona compre pastel ni ruvia ni rassuras ni los otros materiales necessarios para el obrage de paños sino las mismas personas que la labran.

<sup>2.</sup> Cortes von 1552, Petic. CXXIX.

bes spanischen Gifens an sich. Jene Rudficht, bie man baselbst auf Wohlfeilheit aller Waaren im Lande nahm. machte ihnen ferner bie Ginfuhr leicht. Wir finden, bag eine Zeitlang ein Jeber, ber zwölf Sacas Wolle aus bem Lande nahm, verbindlich gemacht warb, bafür zwei Stück Tuch und ein Farbo Leinwand einzubringen. 1 ward man bald genug den Nachtheil inne, in den man gerieth. Schon im Jahre 1560 erhob fich die Rlage, bag man seibene und wollene Zeuche, Brokat und Tapezereien, bag man Waffen aus bem Auslande beziehe. zu allen bie Stoffe zu Saufe, ja aus spanischen Stoffen mache sie ber Frembe und setze bann unverantwortliche Breise.2 Man machte Borschläge, bem abzuhelfen, Borschläge, welche ungählige Mal wiederholt werden und immer vergebens gewesen find. Bielmehr ftieg bas Uebel burch ben Luxus, der nur an fremden Hervorbringungen Bergnügen fand, immer bober. Man trug englische furze Rocke, lombardische Kappen, beutsche Schuhe, Pelze von Saona. Obwohl bas Gespinnft ber Würmer vom schwarzen Maulbeerbaume, ben man in Granada und Murcia pflegte, jebes andere weit übertraf, so zog man ihm bennoch italienische und dinesische Seibe vor. Man kleibete sich in hollandische Leinwand, und selbst die Stickerei ber Halskragen warb zu einem Luxusartitel, auf ben ber Rath von Castilien Rudficht nahm; man af auf einfachen ober geblümten, häufig bamastenen Tischtüchern von Antwerpen; man schmückte bie

<sup>1.</sup> Pragmatica, beren bie Cortes von 1555, Potic. LXXXIII, gebenken; die man abschaffte, weil es unmöglich sei, sie auszuführen.

2. Cortes von 1560, Potic. LXXXIII.

Zimmer mit Bruffeler Tapeten; man arbeitete an Schreibtischen, bie von Flandern gekommen. Wollte man sich gut Neiben, so hatte man florentinischen Brokat; wollte man beten, so nahm man zierliche Rosenkränze von Frankreich. Man schlief hinter ansländischen Bettgehängen.

Da berechnete man in ben Rieberlanden mit Freuben. wie viel man von biesem Berkehr Bortbeil babe: man zählte die Schiffe, die man mit solchen Baaren nach Spanien geben fab; man überschling bie Menschen, bie bievon ihre Rabrung batten. Berftanbige Spanier faben es mit Un-Borguglich waren fie über bie Frangofen entruftet. millen. bie ihr Richts von Spielzeng, ihre Letten, Buppen und Meffer in allen Buben an ber Strafe feil boten und Baufirern berumzutragen gaben; bie ihre Schnuren von falichen Steinen und gefärbten Glafern fich anfange ber Renheit wegen theuer bezahlen, und bann burch ihren Nachlag erfennen ließen, wie wenig Werth ihre Baare hatte. "Seien fie benn Inbianer, bag man ihnen folde Gachelden bringe? Muffe man in fo unnuten Dingen bas Golb vergenden, bas man mit so viel Gefahr und Mube aus Andien geholt habe?"3

Richt allein bas eigentliche Gewerbe, nicht allein ber Hanbel, besonders mit den entbehrlichen Bedürfnissen des Luxus, war in den Händen der Fremden: sie hatten auch Großmeisterthümer und Commenden, sie hatten Bisthümer

<sup>1.</sup> Luis Perraza: bei Capmany. Guicciardini, Descriptio Belgii. Consejo, von Arellano.

<sup>2.</sup> Souber, Declamatio panegyrica in laudem Hispanae nationis bei Capmany.

<sup>3.</sup> Peticion XVII de las cortes de 1593. Bei Capmann.

und Herrschaften ber Granben gepachtet; ihre Industrie erstreckte sich auf Getreibe und jedes Lebensmittel.' Selbst für den Krieg war man von ihnen abhängig. "Wollt ihr wissen", sagt Billalobos, "was man nur zum Geschütz braucht? Eine Flotte muß von Flandern kommen, um Holz und Bulver, eine andere von Italien, um Metall und Arsbeiter, so zum Guß als für die Lafetten, mitzubringen."<sup>2</sup> Erst nach dem Berluste der italienischen Landschaften hat Spanien eigene Kanonengießereien angelegt.

Indem dies nun so ftand, indem die Spanier sich gebehrbeten wie Besitzer eines Gutes, welche die Berwaltung besselben Anderen überlassen, zufrieden, eine Keine Rente zu ziehen und ihren übrigen Bestrebungen nachzugehen; indem die Fremden fünf Sechstheil des inneren und nenn Zehnstheil des indischen Berkehrs in ihre Hände nahmen: ereignete sich, daß die Regierung so zu sagen alle disponiblen Kräfte an sich zog und verbrauchte.

Dies geschah zuerst burch bie übermäßigen Auflagen, von benen wir gerebet. Hierüber klagten die Cortes vom Jahre 1594. "Wie solle man Handel treiben, wenn man von tausend Ducaten Capital 300 Ducaten Abgabe zahlen müsse? In drei Jahren sei das Capital aufgezehrt. Wolle Jemand noch Kausmann sein, so müsse er alle Preise dergestalt steigern, daß er seinem Privatverluste mit öffent-

<sup>1.</sup> Cortes con 1552, Petic. CXXV. Estrangeros arriendan y tratan en todo genero de mantenimientos y hasta el salvado ha havido estrangero tratante en ello, y buscan generos y maneras nuevas de tratos.

<sup>2.</sup> Billalobos, Problemas naturales, 1534. Bei Capmany.

<sup>3.</sup> Memorial de las cortes de 1594 bei Marina Apendice.

lichem Schaben beifomme; er richte fich und feine Raufer au Grunde. Doch wenige feien bagu geneigt. Man ziebe fic lieber zurud, um mit bem, was man noch habe, wenngleich auf die eingeschränkteste Beife, fo lange Saus zu halten, als es noch geben wolle. Wie niedrig auch bie Bacht ftebe, fo tonne fich boch tein Bachter halten: er verlaffe entweber Saus und Sof und fliebe aus biefem Ronigreich, ober er nehme feinen fteten Aufenthalt im Gefangnif. Wo man fonst 30,000 Arroben Wolle verarbeitet, verbrauche man beren jest kaum 6000. Hiedurch und burch bie Auflage auf die Wolle geschehe, daß auch die Bahl ber Heerben abnehme. So liege Ackerbau und Biehzucht, es liege Arbeit und Berkehr banieber: schon sei kein Ort im Königreiche, bem es nicht an Einwohnern mangele; man febe viele Baufer verschloffen und unbewohnt; bas Reich gebe ju Grunde."

Es geschah zweitens burch bie Willfürlichkeit ber Beamten. Contarini versichert, Philipp II werbe auf bas treuloseste bedient; Niemand fürchte sich, weil ber König solche Vergehen doch nicht am Leben strase; und würde er's thun, so würde sich kein Mensch zur Verwaltung seiner Einklinfte hergeben wollen. Die Cortes klagten, die Hebungskosten seien zuweilen dem ganzen Betrage der Auflage

<sup>1.</sup> Contarini: Tutte queste entrate sono maneggiate da persone macchiate d'infedeltà et che hanno mira più all'interesse proprio che al beneficio comune, et se S. M. volesse venire al castigo universale di tutti, non troveria poi chi volesse prenderne l'assunto sopra di se, et se alcuna volta ne castiga qualch'uno, la pena non si estende mai alla vita, ma si ferma nel bando et confiscatione de beni.

Der Despotismus, ber von oben ausging, warb in feinen unteren Handlangern nur immer starrer und strenger. Wie plagte man ben armen Bauer, bem man eine Tare machte, wie er bas Korn seiner Ernte verkaufen solle, ben man oft, während bas Getreibe auf ber Tenne lag, um feiner unverschulbeten Schulben willen mit Execution qualte, ben man vom Ertrage feiner Arbeiten hinweg in's Befangniß abführte! Da zeigte fich bas Uebel bes Aemterverkaufs. Zwar rühmte Bhilipp III, in feinen gludlichen Zeiten blübe bie Gerechtigkeit,2 wie fie nur jemals geblühet; aber Rhevenhiller versichert, sie sei in ber That feil gewesen, und Jebermann habe feine Sache mit Belb burchfegen muffen.3 Raum liek sich etwas Anderes erwarten, da man am Hofe an Franchezza und Calberone bas schlechteste Beispiel fah, und ba bie Stellen, bis auf bie Bierundzwanziger und Regidoren, welche bie Stäbte verwalteten, gekauft wurden?4 fcuf zuweilen neue Stellen, um fie zu verkaufen. jungerer Leute, wie man fie früher von ben Gerichtshöfen gefendet, die fich burch gesetzliches Berhalten zu empfehlen fuchten, schickte man feit 1613 bunbert um Gelb ernannte Receptoren aus: Menschen ohne Aussicht auf Beförberung, ohne einen anderen Chrgeiz, als zu ben Renten ihres Rauf-

- 1. Consejo. Antonio Berez: para cobrar un real de tributo, se pierden y gastan ciento en los cobradores.
  - 2. Proposicion que S. M. hizo 1611, bei Marina.
  - 3. Bericht VI, 3035.
- 4. Relatione della vita. I ministri sono così interessati et ingordi che non se ne ha mai espeditione se non se li ongono molto bene le mani: et questo è caso di molta importanza, perche chi compra, vende; et di qui nascono molti inconvenienti contra il servicio di dio et del regno.

preises zu gelangen: welche nun burch gehanfte Processe umb ungebührliche Sporteln bem Bolle zur Last sielen. 1 Dieses llebel burchbrang ben ganzen Staat.

Es geschah endlich durch den Hospalt Philipps III, ber alle Granden nach Madrid versammelte. Diese Großen hatten während der letzten Regierung ihre Reichthstmer in den Landstrichen verzehrt, von denen dieselben kamen; das durch hatte sich dort wenigstens eine gewisse Bewegung des inneren Berkehrs erhalten, der sich an ihren kleinen Hospalt auschloß; nunmehr aber blieb den Provinzen nichts übrig, als ihr Einkommen nach Madrid zu schieden, wo es in einem für das Land unnützen Luxus vergeudet ward. Wie viele Andere entsagten dem Besitz von Ländereien, auf welchen die Auslagen lasteten, und zogen es vor, von ihren Renten in der Hauptstadt zu leben! Nicht lange, so sühleten dies die vornehmsten Orte in jeder Provinz.

Dergestalt zog ber Hof, balb burch ben natürlichen Erfolg seiner Zusammensetzung, balb burch bie räuberischen Beamten, bie er aussandte, bald burch bie Abgaben, die er erzwang, die Kräste des Landes an sich; da er nun seine Bedürsnisse vom Aussande erhielt, da er seine Kriege im Aussande führte, da seine Hauptgläubiger Aussander waren, so kehrten sie zu dem Lande nicht wieder zurück, sondern dies ward Jahr für Jahr mehr erschöpft. Man sieht nicht ein, wie es ohne die indischen Zuschüsse hätte gehen wollen.

Unter Philipp III war die Lage ber Dinge Niemand

<sup>1.</sup> Consejo bei Davila, und Davila selbst bei 1619.

<sup>2.</sup> Davida bei 1601, p. 81. Bgl. Conservacion de monarquias y discursos, Disc. XIV. Los lugares particulares se van despoblando de los vecines ricos y poderosos.

Man fab Spanien überfüllt mit Beiftlichen. Man gablte 988 Monnenklöfter, alle wohlbefest; Davila rechnet allein 32,000 Dominicaner und Franziscaner: Die Aleriker nur in ben beiben Bisthumern Pamplona und Calaborra gibt er zu 20.000 an. 1 Rebermann fab es: man klagte, gebe bies so fort, so werbe bie Beiftlichkeit burch Schenkungen und Rauf noch bas ganze Rönigreich an fich bringen; 2 Riemand wußte ein Mittel. Die meisten übrigen Spanier fab man mußig geben: Die Einen unter bem Namen von Abelichen, die Anderen unter ber Rappe von Bettlern. Borgüglich Madrid, aber auch Ballabolid, Sevilla, Granada maren mit Bettlern erfüllt: man fab. wie man sich ausbrückt, Bafallen mit haus und Familie aufbrechen und fich ber Bettelei ergeben. Alle Arbeit kam an die Fremben. Man zählte im Jahre 1610 allein in ben Ländern ber caftilianischen Krone 10,000 Genuesen und überhaupt 160,000 Fremde, die fich bes Handels, die fich auch ber kleinen Arbeiten, welche von ben Spaniern verachtet wurden, bemächtigt hatten. "Diese", sagt Moncaba im Jahre 1619, "haben bie Spanier gang bom Gewerbe verbrängt, indem ihre Arbeit entweber bem Geschmack angemessener ober wohlfeiler ift, als bie ber Eingeborenen; wir können uns ohne fie nicht kleiben, benn wir haben

<sup>1.</sup> Davila, Felipe III, ausflihrlich c. 85.

<sup>2.</sup> Borstellungen ber Cortes bei Cespebes, Felipe IV, 583. Diese Klagen sind sehr alt. Schon die Cortes von 1552 stellen den Uebelstand vor. "Por experiencia se vee que las haziendas estan todas en poder de yglesias, colegios, monasterios y hospitales." Sie machten Borschläge bagegen. Doch man autwortet ihnen mit der seidigen Forme! No conviene que sobre esto se haga novedad. Petic. LV.

weber Leinwand noch Tuch; wir können ohne sie nicht schreiben, benn wir haben kein Papier ohne sie." "Sie geswinnen", sest er hinzu, "jährlich 25 Millionen."

Indem die Caftilianer Colonien nicht allein nach Indien, sondern nach Sicilien, Mailand, Reapel aussenden, zu Kriegführung und Regierung, so empfangen sie selbst in ihrem eigenen Lande Colonien, die das ganze Gewerbe, den ganzen Reichthum an sich ziehen. Durch beides aber geht Castilien zu Grunde. Jene verliert es, diese vereinigen sich nicht mit ihm: ihre Heimath ist wo anders.

Besonbers nimmt die Bevölkerung ab. Bereits im Jahre 1588 versicherte man in England, die Anzahl aller Männer belaufe sich in ganz Spanien nach einem genauen Berzeichnisse auf 1,125,390 und nicht höher. Mach anberen Berzeichnissen zu urtheilen, in welchen die Männer vom 15ten die 60sten Jahre gezählt werden, nach welchen sie alsbann etwas über ein Fünstheil der gesammten Bevölkerung ausmachen, möchte dies eine Einwohnerzahl von 6 Millionen geben. Sichtbar aber verminderte sich die Bevölkerung unter Philipp III. Medina del Campo hatte früher 5000 Einwohner und Nachbarn; im Jahre 1607 hatte es deren noch 600. Davila berichtet, daß man im Jahre 1600 die Bauern im Bisthum Salamanca gezählt

<sup>1.</sup> Damian be Olivarez, Sancho be Moncaba, Restauracion politica de España, bei Capmany.

<sup>2.</sup> Nachricht Bepps', Secretairs ber Abmiralität, bei Anberson Geschichte bes hanbels IV, 235. Aus ben Lettres du cardınal d'Ossat, n. LXX, ergibt sich, welche hoffnungen bie Feinbe Philipps auf ben Mangel an Menschen in Spanien gründeten.

<sup>3.</sup> Capmany, Memorias III, c. III, 357.

und beren 8384 mit 11,745 Gespann Ochsen gefunden; als man fie aber im Jahre 1619 wieder gezählt, habe man nicht mehr angetroffen, als 4135 Bauern mit 4822 Gespann Dofen, fo bag bie gange Balfte biefer Bauerschaften fich verloren haben würde. 1 Aehnlich ift es fast überall. Die Einzelnen klagen: man reife burch fruchtbare Gefilbe, unb febe fie mit Dornen und Neffeln überbeckt, weil Riemand fei, ber fie baue. Es trauert ber Rath von Caftilien: "bie Häufer fallen", faat er. .. und Niemand baut sie auf, die Einwohner flieben, die Ortschaften find öbe, die Felber wüste, die Kirchen sind leer." Da fürchten die Cortes einen völligen Ruin. "Gebe bas fo fort, fo werbe es balb gar keine Nachbarn für bie Ortschaften, keine Bauern für bie Felber, keine Biloten für bas Meer geben. Man werbe fich nicht mehr verheirathen. Es könne fein Sahrhundert mehr bauern."2

Und was that nun die Regierung in dieser Lage ber Dinge? Philipp IV fragte Jedermann um Rath. Manchem dem dünkten die italienischen Monti di Pieta, Manchem neue Berordnungen wegen des Geldes, Anderen andere Dinge wänschenswerth, und gar manches Decret ward gegeben. Beschränkte aber indeß der Hof seinen Auswand? Ließ er ab von seinen Plänen? Eben damals, im Ansange des dreißigjährigen Krieges, machte die Politik des Olivarez, machten die Kriege, die Philipp IV in Italien, Deutschland und den Niederlanden ansing, die spanische Monarchie surchtbarer als je, in sich selbst schwächer als je. "Da dachten

<sup>1.</sup> Davila aus ben Registern, ausführlich s. a. 1619.

<sup>2.</sup> Cortes primeras de Felipe IV, bei Cespebes, p. 105.

bie Cortes", sagt Cespebes, "nicht allein an menschliche, sonbern an größere und göttliche Mittel." Was sind dies für Mittel? fragt man. Ran betrachte die harmlose Einfalt des katholischen Glaubens, in der die Spanier leben. Sie ernennen, "um der besonderen Begünstigungen willen, die surch eine solche Fürditte von Gott zu erlangen hoffen, die glorreiche und erlauchte Junzfrau, Sancta Teresa de Jesus, zur Patronin ihrer Reiche." Nicht Allen indeß ist es recht. Einige fürchten, "sie möchten ihrem glorreichsten bisherigen Patron im Himmel, S. Jago, unter dessen bisherigen Patron im Himmel, S. Jago, unter dessen Schutz sie die Welt zu ihren Füßen und das Land mit Wissenschaften und Tugend erleuchtet gesehen, dem möchten sie Gelegenheit geben, ihrer zu vergessen."

#### 2. Catalonien.

Bon ben brei Hauptländern ber aragonischen Krone war jedes durch einen besonderen Borzug ausgezeichnet. Das eigentliche Aragon durch seine Bersassung; Balencia durch einen Landesandau, welcher die Felder daselbst vor allen anderen europäischen zu einem Garten machte; Catalonien durch eine so ledhaste Thätigkeit zur See, daß von einer Stadt, wie Barcelona, die weder einen Hasen, noch einen ganz sicheren Ankerplat hat, das Seerecht aller Nationen ausgehen können. Diese Borzüge beruheten sämmtlich auf dem Kriege, den man einst mit den Mauren gessihrt hatte. Damals ward oft ein aragonischer König von seinen Soldaten angegangen: "er möge ihnen erlauben, sich

1. Berhandlungen ber Cortes bei Cespebes 290. 584.

Feinden zum Trotz gerade unter ihren Augen eine Stadt zu bauen"; doch mußte er ihnen, um fie bei gutem Muth zu erhalten, dazu die Privilegien einer beinahe vollkommenen Freiheit gestatten. Das valencianische Land ward noch im Anfange des 17ten Jahrhunderts von 22,000 maurischen Familien angedaut. Alle Schiffahrt der Catalonier ging von den Kämpfen aus, welche einst die Grasen von Ampurias wider saracenische Seeräuder unternahmen: und über die Ungläudigen erwarden sie Kriegsruhm und Reichthümer. So führt diese Krone das sonderbare Zeichen von vier abgeschlagenen Maurenköpfen mit einigem Rechte in ihrem Wappen. Aus diesem Blute erwuchs ihr Glück.

Wir betrachten nicht, wie es erwuchs. In den Zeiten, von denen wir handeln, verlor Aragon seine Freiheiten, Valencia seine Andauer. Wie sehr diese Reiche auch Sorge getragen, sich in Absonderung von Castilien zu erhalten, so konnten sie doch, als ein Glied der Monarchie, nicht vermeiden, das Schickal derselben im Allgemeinen auch an sich zu erfahren. Auch Catalonien verlor damals seine Schiffahrt.

Einst war eine Zeit, wo ber Ruhm ber catalanischen Seemacht, wie Don Pebro von Portugal sich ausbrückt, in allen Lanben erscholl und in allen Geschichten wiederholt warb; iene Zeit, in welcher die catalanischen Seeverordnungen von allen Fällen sprachen, die einem Schiffe bezegenen konnten, doch nie von Rückzug, Capitulation oder Uebergabe; in welcher füuf ihrer Schiffe immer sieben feinds

<sup>1.</sup> Ausjug aus f. Briefen bei Capmann, Memorias T. II. Apendice de algunas notas, p. 19.

liche anzugreisen, die Generale zu den Füßen der königlichen Orislamma zu sterben verpflichtet waren; welch' ein Fest, wenn die Flotte ausgerüstet war, König und Bolk sich an der Rhede versammelten, die drei geweiheten Fahnen, des Königs, des Admirals und S. Georgs, aufgestellt wurden, die Lebehochs erschollen und man des Sieges, der Beute im Boraus gewiß dahinfuhr! Diese Zeit war vorüber.

Doch noch im Anfange bes fechszehnten Jahrhunderts war ber Sanbel von Barcelona in ziemlicher Aufnahme. Es scheint nicht, als habe ihm die Beränderung, wie des indischen, so bes allgemeinen Sandels burch bie Entbeckungen ber Bortugiefen viel geschabet. Wir finben noch Sahr für Jahr Caravellen und Baloneren ber Catalanen aus Alexandria in Barcelona einlaufen; wir finden noch 1522. bak fich bie Stadt und bie Generalbeputation bes Landes für alle biejenigen, welche in ben ägpptischen Lanben Beschäfte treiben, Absolution beim Bapfte auszuwirken bemüht,3 — eine Sache, wie man sich ausbrückt, die bas Wohl vieler Bürger betreffe: wir finden endlich noch im Jahre 1525 bie catalanischen Kaufleute sich im Raufhause zu Raira versammeln und einen Conful mablen. 4 Bis ungefähr in biefelbe Zeit begleitet man ben Sanbel ber Barcelonesen mit Rhobus, mit Ragusa, mit ben Kusten von Afrika, welche von den Eroberungen der Caftilianer neu eröffnet wurden;

<sup>1.</sup> Ordinaciones sobre lo feyt de la mar, per lo molt noble Bernat de Cabrera, morans Capmans, Mem. III c. I, p. 54.

<sup>2.</sup> Capmany aus ben Ordenanzas navales. Ibid. 57.

<sup>3.</sup> Representacion hecha por la ciudad de Barcellona, bei Capmann T. II. Coll. Diplom., p. 344.

<sup>4.</sup> Carta al Baxa de Egypto. Ibid. 346.

wenigstens bis gegen bas Ende bes 15 ten Jahrhunderts sindet man catalanische Consuln in Constantinopel, und noch 1499 stoßen ihre Raubschiffe im Hasen von Modon zu den Benezianern, um den Osmanen einen gemeinschaftlichen Widerstand zu leisten. Catalonien rühmte sich, noch Carl V habe gesagt, ihm sei es wichtiger, Graf von Barcelona zu sein, als römischer Kaiser.

Bon dieser Zeit an aber sehen wir diese Regsamkeit, dieses Leben abnehmen. Die letzte Flotte aus den Resten der catalanischen Seemacht errichtete Carl V im J. 1529; im Jahre 1535 sinden wir den letzten Consul in Tunis, im Jahre 1539 den letzten in Alexandrien; an Constantinopel und die entsernteren Plätze im Mittelmeere ist bald nicht mehr zu denken; wenn je der Consul in Brügge einige Bedeutung hatte, so hörte das nunmehr auf. Zwar kann die alte Neigung zu Schissahrt und Seeverkehr nicht ganz unterdrückt werden; doch hält sie sich in engen Gränzen, und sie hat über wenig Kräste zu gedieten. Um vier Gasleeren gegen die Seeräuber auszurüften, muß die Generaldeputation gegen das Ende des Jahrhunderts eine Auflage ausschreiben.

Wenn nun, wie wir sahen, die allgemeine Wendung bes Handels, obgleich vielleicht auf eine gewisse Weise, doch nicht unmittelbar, nicht entscheidend eingewirkt hat, so fragt es sich, woher benn sonst diese Veränderung gekommen.

Bon allen Ursachen, bie man hievon angeführt hat, finde ich doch nur zwei eigentlich wirksam. Und zwar zuerst

<sup>1.</sup> Berftreute Rotizen in Capmany's Memorias, 3. B. I c. I, 167. I c. II, 67, 69 und an anderen Stellen.

bie Bereinigung bes Lanbes mit Caftilien, burch welche geicab, bag aller Bertebr auf bem atlantischen Meere, melden die Halbinsel überhaupt mit Flandern und bem Norbosten hatte, völlig an die näher gelegenen Brovinzen, besonders an Biscapa tam; burch welche herbeigeführt warb, bag ber eigenthumliche Seeraub, ben bie Catalonier getrieben, nunmehr, ba fie an bas Interesse einer großen Monarchie gebunden waren, aufhören mußte; welche endlich ben Namen biefer Seeleute unter bem allgemeinen ber Spanier verschwinden machte. Capmany ruhmt, 1 bag fich feine Landsleute in ber Schlacht von Lepanto febr hervorgethan; bag Bebro Roig bie Wimpel bes türkischen Hauptschiffes als Siegeszeichen mit nach Sause genommen; wer wußte es aber, als feine Baterstadt, die Billa San Felio de Buixoles. wo er jene Zeichen aufgestellt? Run war aber ber Fall. daß biese Vereinigung doch lange nicht vollständig war und ben Catalanen bei weitem nicht die Rechte ber Caftilianer verschaffte. In manchen castilischen Safen wollte man bie Unterthanen ber aragonischen Krone wegen ihrer großen Freiheiten nicht für vollkommene Basallen bes Königs gelten laffen. 2 Bon allen ameritanischen Unternehmungen aber waren fie burth bas Gefet ausgeschlossen, obichon ihre natürliche Betriebsamkeit bier bie größten Dienfte batte leiften fonnen.

Fügen wir hinzu, bag manches ungunftige Berhaltniß

<sup>1.</sup> Memorias I c. I, 182. Pedro Roig y Jalpi im Resumen historical de Gerona bei ibm.

<sup>2.</sup> In Castilien selbst Magen bie Cortes von 1552, Petic. LXXX, bartiber: Los alcaldes de sacas proceden contra los que compran mercaderias de Aragoneses y Valencianos.

unmittelbar von Caftilien herliberwirkte; daß der König etwa die Aussuhr des Eisens verbot und der Vicekönig dennoch die Erlaubniß zu derselben gab, nur aber um Geld, nur an seine Freunde und Diener, wodurch der Vortheil des Einzelnen der allgemeine Schaden ward; daß jene Unternehmungen im Geldverkehr, welche die Zeit Philipps III auszeichneten, ihre unglücklichen Wirkungen sofort auf den Markt von Barcelona äußern mußten; daß die Genuesen, alte Nebenbuhler der Catalanen, nunmehr im Interesse der Monarchie sehr begünstigt wurden: so müssen wir gestehen, daß die Vereinigung der aragonischen und castilischen Krone, die Gründung der spanischen Monarchie sür Catalonien mehr nachtheilig als vortheilhaft gewesen ist.

Eigentlich entscheibend war indeß für ben Verfall bes catalanischen handels erft bas Uebergewicht ber türkischen Seemacht auf bem Mittelmeere. Durch die Bortheile. welche Barbaroffa und feine Türken über die spanisch-venezianische Flotte in ben ionischen Gemässern 1538 babontrugen, burch ben Bund Frang I mit Suleiman, welcher bie türfischen Seerauber in bie entferntesten Buchten bes Mittelmeeres führte, endlich burch bie Befestigung ber Barbaresken auf ber afrikanischen Rüfte ward bies Uebergewicht begründet. Da konnte kein einzelnes Schiff von dieser Macht, bie mit ben Türken in stetem Kriege lag, seinem Berkehr im Osten des Meeres nachgeben. Seit 1537 nahmen alle Labungen auffallend ab. Bielmehr mußte man feine gange Sorgfalt nur barauf richten, bie eigenen Kilften zu vertheibigen. Schon im Jahre 1527 zeigten fich bie Türken an der Rhebe von Barcelona, aber seit 1538 erschienen fie häusiger, oft bis zu 20, manchmal bis zu 100 Segel stark. Da bauete man Thürme an ben Borgebirgen, Thürme an ben Ausstüssen bes Ebro und bes Llobregat; eine Stadt gab ber anderen Nachricht, wosern sie in der Ferne türstiche Flaggen gewahr ward. In der That hatten sie zu fürchten. Ciudadella auf Ninorca ward im Jahre 1558 genommen, erobert und verbrannt.

Dergestalt von ber großen Monarchie beschränkt, von ben Türken auf sich selber zurückgetrieben: burch jene von bem Besten, burch biese von bem Osten ausgeschlossen, mußte Catalonien sich an seinem Berkehr mit Sicilien und Reapel begnügen; ben übrigen Hanbel herzustellen, machte es bann und wann nur fruchtlose Bersuche.

So wie aber Siege über bie Araber, über Muhamebaner bie catalanische Seemacht gegründet, so müssen wir bemerken, daß hinwiederum andere Oduhamedaner, daß die Fortschritte der osmanischen Türken den Verfall berselben herbeigeführt haben.

#### 3. Mailand.

Eine neue Entfaltung bes nationalen Geistes zeigte bagegen Mailand. In der Entwickelung des städtischen Lebens sind die Lombarden immer allen anderen umserer Bölkerschaften vorangegangen, den Lombarden aber die Mailander. Ift nun gleich das Neue, was sie jetzt hervorbringen, in innerem Gehalt und großartigen Erfolgen mit

<sup>1.</sup> Die Notizen und Urfunden sämmtlich zerstreut bei Capmany, I c. II 239. III 250. IV 327. III c. II 226.

bem, was sie früher gethan und geleistet, nicht zu versgleichen, so bleibt es noch immer ber Betrachtung werth.

Wir faffen erft ben Abel, bann bie Burger in's Auge.

Der Mailander Abel aber machte fich burch feinen Reichthum bemerkbar. Richt bag es gerade viele Familien von einem außerorbentlichen Einkommen gegeben batte. Man zählte nur etwa fünf, welche zwischen zehn und breikia tausend Ducaten Ginkunfte batten. Man rechnete um bas Jahr 1600 bie Medici von Marignano, bie Sforzen von Caravaggio auf 12,000, bie Borromeen auf 15,000. bie Trivulzen auf 20,000, bie Serbelloni auf 30,000 Ducaten Renten. Solcher Saufer bagegen, bie zwischen zwei und vier taufend Ducaten Ginfunfte hatten, gab es eine ungemeine Menge. Diefer Abel nun, ber fich von allem Gewerbe entfernt hielt, ber in feinem öffentlichen Leben Beschäftigung fant, suchte feines Boblstanbes bei guter Tafel, in heiterem Leben zu genießen. Er hatte nicht ben titelfüchtigen Chrgeiz ber Neapolitaner: er liebte es, sich in Mailand wohl sein zu lassen. Da sah man alle Tage biese Ebelleute in großen Trupps auf bem Streitroß, ober bem flüchtigen Ginnetto, ober bem Maulthier, bas man mit

<sup>1.</sup> Diese Details sinb aus einer Relatione di tutti li stati, signori et principi d'Italia. Bei einer Reinen Abweichung stimmt Leoni im Ganzen mit ihr siberein. "E ripiena (la città)", sagt er, "di molta nobiltà, conservata tutta via da quei cavalieri con splendore et magnisicenza. E ricchissima, ma di ricchezze più tosto communicate in molti che raccolte in pochi, perche non sono sopra tre o quattro quelle famiglie che giungono alli 25 o 30,000 scudi d'entrate et pochissime quelle da X mila. Nondimeno di due, di tre et quattro mila scudi di rendita ve ne sono infinite."

Sammet geschmückt, auf ben Straßen. Die Wagen, mit Gold verziert und reich bebeckt, blieben für die Damen. Nichts war prächtiger, als das Mailänder Carneval. Aber auch sonst, wie schöne reiche Kleider, wie glänzende Waffen, wie treffliche Pferde, wie häusige Feste! Eigenthümlichen Reiz und innere Bewegung empfing die Gesellschaft, wie es denn nicht anders ist, von dem Verhältniß der beiden Geschlechter.

Hieran knüpft sich nun, bag jene Kunste, bie auf ritterliche Leibesübung, die auf Geselligkeit Bezug haben, in Mailand mit vorzüglicher Fertigkeit getrieben wurden. Die Rechtfunst war bereits in allen ihren mobernen Handgriffen, in ihrer ganzen Taktik ausgebildet. Nirgends blühete bie Tanzkunst mehr. Nicht allein erwarben sich Einzelne, wie jener Bompeo Diobono, ber überbies ben namen eines volltommen iconen Mannes batte, unter ben Tanzern eine Art Ruhm: es werben uns über hundert Cavaliere und über hunbert Damen namhaft gemacht, welche biefer Runft vollkommen mächtig gewesen. Aus beiben entwickelten bie Mailander den Münftlichen Baffentanz. In Dieser auf Bergnligen und Genuß gerichteten Gefinnung war benn auch ein gunstiger Boben fur bie Schauspiele. Bereits 1590 machte fich in ben Intermezzos bie Oper geltenb, wie unnatürlich man es auch anfangs finden wollte, daß ein Pluto Wie viel da der gute Borromeo ausgerichtet, ift schwer zu sagen. Schon aber, wenn man die damals ge-

<sup>1.</sup> Classifisch hiertiber ist eine Rovelle Banbello's: il secondo volume novella quarta. Bestätigt von ber Reisebeschreibung bes Duc be Rohan, 229.

bräuchlichen Namen ansieht, unter so vielen Erstlien, Aurelien, Biolanten, die nach der Fabel oder dem Alterthum benannt waren, nur Wenige, deren Namen an Heilige und christliche Tugenden erinnerten, sollte man nicht glauben, daß es sehr viel gewesen.

Mailand nun gewann hiedurch einen gewissen Einfluß auf die Welt. An den Hösen von Frankreich und Spanien, von Lothringen und Savohen, selbst an dem kaiserlichen sinden wir Mailänder als Meister jener Uebungen, welche die Cavaliere trieben. Mailand wird als ein Mittelpunkt für die äußere Bildung des europäischen Adels anzusehen sein.

Noch einen anderen Einfluß hatte es durch die Erfindungen und gewerblichen Künste, die von hier aus in
alle Welt gingen. Dieser ist den Bürgern zuzuschreiben.<sup>2</sup>
Die mechanischen Künste wurden zu Mailand mit einer
außerordentlichen Meisterschaft getrieben. Wer schöne Harnische und Wassen, wer künstliche Stickerei suchte, ging nicht
weiter, wenn er's nicht in Mailand fand. Der Senat
suchte das Gewerbe sorgfältig an die Stadt zu knüpsen.
Es sindet sich ein Decret, daß Niemand, der in Wolle ar-

<sup>1.</sup> Notizen, burch Bilber verbeutlicht, vorzilglich aus bem Buche eines Mailanber Tanglehrers, Regri: "le grazie d'amore", bet Berri, Storia di Milano II, 336.

<sup>2.</sup> Senni: Le ricchezze delli cittadini non nobili nascono per li traffichi, di che quella città à copiosa. Ha infinita copia di artefici, sì che nominar si può seminario delle arti manuali. Et si può dire inventrice delle pompe et dell'uso del vestire, il che fa con tanta et ricchezza et bellezza et attillatura che tutte queste cose pare che l'altre città l'apprendano solamente da lei.

beite, besonders Riemand, der mit Scharlach zu färben verstehe, weber Meister, noch Gesell, noch auch Bursche, die Stadt ohne ausdrückliche Erlaubniß verlassen, daß Niemand sie dazu verführen dürse, bei Strase des Verlustes seiner Güter. <sup>1</sup> Auch in Como blühete das Gewerbe. Im Jahre 1580 führte man daselbst zwei tausend Ballen Wolle ein, zwei Drittel spanische, ein Drittel deutsche; man machte daraus so viel Tuch, daß man 250,000 Scudi mit demsselben erward. Im Jahre 1554 versuchte Pagano Marino Seidenarbeiten daselbst, die darauf einen schönen Fortgang nahmen. Und doch war Como lange nicht die blühendste dieser Städte. Noch im Jahre 1555 finden wir sie bitten, daß man ihr in Hinsicht auf Arbeit und Verkehr auch die Freiheit gestatten möge, deren Mailand sammt anderen Orten bereits genieße.<sup>2</sup>

Da war eine allgemeine Regsamkeit in bem Lande. Durch ben Fortgang des Gewerbes kamen die Zölle empor: burch die anwachsende Menge des baaren Geldes sielen die Zinsen. Man baute Canäle und Straßen; man kaufte veräußerte Aemter zurück; man sorgte für die Armen. Die Comaschen bauten Hallen um ihren Getreidemarkt und richteten Aedilen ein. Sie gaben Geld zum Druck eines Buches über ihren einheimischen Adel; man ging damit um, alle Wochen drei Mal Borlesungen über die Institutionen

<sup>1.</sup> Crida, che gli artefici di lana et tintoria con grana et cremosino non escano dallo stato, 6 Maggio 1554. Ordines Senatus Mediolan., p. 49.

<sup>2.</sup> Rovelli, Storia di Como III, c. 2, 109; 43. Bittschrift ber Comaschen 47, n. 6.

halten zu laffen. Como war um bas Jahr 1600 bevöllerster, als es jemals wieber geworben ift. 1

Hauptsächlich aber blühete die Stadt Mailand. Wenn man den Umfang ihrer Mauern, die Menge ihrer Häuser betrachtet, sagt Leoni, sollte man nicht glauben, daß sich bafür Einwohner genug sinden würden. Hat man aber Gelegenheit, die unzählige Menge Bolks einmal zu überssehen, so sollte man nicht meinen, daß sie alle Wohnungen haben könnten. Man hielt die Stadt nächst Neapel für die volkreichste von Italien.

## 4. Reapel.

Ist nun kein Zweisel, daß die Entwickelung eines eigenthümlichen Lebens in Mailand, wie die Erhaltung des gewohnten Zustandes in Sicilien, beren wir oben gedachten, mit der Selbständigkeit zusammenhing, in der sich die Landschaften behaupteten, so war schon diese Bedingung in Neapel nicht vorhanden. Da war die Summe der gesammten Staatsverwaltung die absolute Macht des Bicekönigs; sie durchdrang den ganzen Staat von oben dis hinab. Um die Lage der Dinge wahrzunehmen, wird es gut sein, wenn man sich einen Augenblick von der Betrachtung allgemeiner Zu-

<sup>1.</sup> Avvertimenti Scipio's di Castro und Rovelli.

<sup>2.</sup> Die Zahl ber Einwohner ist bei Leoni unleserlich. Aus 350,000 hat ma: 250,000 corrigirt. — Ueber ben Zustanb ber Stabt bestätigend Lea ver Alberti's Descriptio Italiae 681. Er gebenkt eines Spriichwortes bamaliger Zeit: "Qui Italiam resicere totam velit, eum destruere Mediolanum debere."

stände losmacht und einigen biefer Bicekönige schärfer in's Auge sieht.

Mit einer gewissen Ausführlichkeit gebenken unsere Relationen nur aweier. Monbeiar's (1575 bis 1579) und Offung's (1616 bis 1620). Jener, ber bereits an fiebzig Rabre gablte, bielt es für seine vornehmfte Bflicht, feine Einem erften feiner Sohne gab er Familie zu verforgen. eine Compagnie zu Pferd, einem zweiten eine andere zu Ruß, einem britten ftattliche Abteien; eine reiche Erbin ließ er mit gewaffneter Sand aus bem Aloster nehmen, um fie in fein Saus zu verheirathen; auch feiner Bemahlin wußte er ein regelmäßiges Einkommen von 7000 Ducaten zu verschaffen. Uebrigens hatte er so febr bas spanische Sofiego, bag man ftatt eines Bicekonigs ben König in ihm ju erbliden meinte, daß er bie neapolitanischen Fürsten unbebeckt vor fich fteben ließ. 1 Das Bolt hielt er in einer völligen Unterwerfung. Gewaltthaten, Die es sonft zur Rebellion gebracht haben wurden, wenn er etwa in die Rechte ber Seggi ju Reapel eingriff, wenn er bei bem Bertauf ber Lebensmittel Neuerungen vornahm, brachten nur Berwirrung und Schmerz hervor. Man zahlte nach seinem Gutbünken neue Auflagen; inbem man Donative gewährte, konnte man nicht einmal durchsetzen, sie durch eigene Abgeordnete an den König fchicken zu burfen. Biele glaubten,

<sup>1.</sup> Sippomano, Relatione di Napoli hat bies Mies. Doch fügt et hingu: E desideroso d'honore con tutto che viva più da privato marchese che da vicerè, conoscendo benissimo lui et la viceregina ogni suo avantaggio familiare. E ben vero che ha causa di sparmiare.

biefer konne, wenn er wolle, felbst bie Inquisition einführen.

Wenn bas Alter Monbejar in feinen Gewaltthätigfeiten unbiegfam, ftarr und langfam machte, fo trieb Offuna eine fraftige Jugend zu Trot, Uebermuth und ausschweifenben Blanen an. Gine folde Natur war geeignet, fich Freunde und Feinde zu machen. Die Freunde können ibn nicht genug loben: "er habe bie Berwaltung ber kniglichen Dinifter geprüft; er habe bie schäblichen Clientelen ber Doctoren aufgehoben; er felbft habe bie Gefängniffe befucht, bie Schuldigen verhört; burch feine Strenge fei ben taglichen Morbthaten Ginhalt geschehen und ber Saame ber Räuber vernichtet."2 Seine Reinde wiffen ibn nicht genug ju tabeln. "Er habe falfche Zeugniffe aufgebracht, um biejenigen in Schreden zu feten, bon benen er Gelb baben wollen; die Donationen in Erpressungen umgestaltet; die größten Berbrechen um Gelb verziehen; alles mit Gulfe ber Marchefana von Campilatar, feiner öffentlichen Buble; feine Wolluft babe tein Rlofter, feine Rirche verschont."8 Man könute versucht sein, Lob und Tabel für gleich wahr

- 1. Al Sr. Landi: E opinione di molti, che se adesso il re rolesse mettervi l'inquisitione, tanto aborrita da costoro, che non haveria molto contrasto.
- 2. Relatione dell'armata di mare uscita da Napoli per il golfo adriatico et del seguito di essa. Inform. IX: Con ingegnose et rigorose pragmatiche togliendo via le risse, costioni (questioni) et assassinamenti che giornalmente abondavano per tutto questo regno.
- 3. Memorial y capitulos que dió a su Magestad el reyno de Napoles contra el duque de Ossuna. Migebrudt in Daru's Histoire de Venise VIII, 178.

au halten. Bon Uebermuth und Eigenmacht ift er nimmermehr frei zu fprechen.

Auch die meisten übrigen sind es nicht. Welch' ein sonderbarer Shrzeiz ist der, welcher vielen von ihnen eigen ist, die Werke ihrer Borgänger zu vernichten; sie scheuen sich nicht, Festungen, welche diese zu bauen angesangen, liegen zu lassen, um anderswo eigene zu beginnen. Einige wollen reich werden, andere einen Anhang, andere die Gunft des Hoses erwerben. Doch sind das nicht die Interessen, in denen Königreiche regiert werden sollen.

Bon ben Bicekonigen ging Beispiel und Beranlassung au ber Art und Beise ber gesammten Landesverwaltung Da fie bie Ernennungen zu ben Stellen hatten, und ben Collegien nur der Borschlag von brei ober vier zu jeder überlaffen blieb, fo benutten fie bies nicht, um aus ben Borgeschlagenen bie Bürbigsten auszusuchen, sonbern fie erlaubten ihnen, einander mit Geschenken ju überbieten. Bar nun Jemand mit grokem Aufwand zu ber Stelle eines Rathes, eines Reggente gelangt, so erfolgte, bag er auf alle Weise auf seine Rosten zu tommen suchte; er nahm seinerfeite auch Geschenke. Die Rathe batten 600 Ducaten Gehalt; babei fah man fie Reichthümer aufhäufen. ihnen ging bann bies Shftem auf bie unteren Stellen über: bie Schreiber ber Vicarie nahmen Gelb von ben Berbrechern, welche fie bestrafen follten. Es verbreitete fich bis auf die lette Claffe ber Diener: Bebor bei einem Rathe mußte man von beffen Thursteber mit klingenber Munze erkaufen. Diese burchgehenbe Schlechtigkeit war in allen Classen mit Stolz, Härte, Heftigkeit vergesells

Die Beamten betrachteten ihre Burbe als einen ihnen belegirten Theil ber höchsten Gewalt, ben unter ben Namen bes Rechtes und bes Gesetzes, boch in ber That zu eigenem Bortbeil zu benuten ihnen überlaffen bleibe. So fab man fie gleichsam Friedensschlüffe mit benen eingeben, welche zu beftrafen, zu beauffichtigen fie bestimmt maren. Man beschuldigt bie Governatoren in ben Provinzen, grobe Berbrechen, felbst Morbthaten um Gelb geftattet zu haben.2 Die Sauptleute in ben Stäbten follten ben Anmagungen ber Cletten, biefe wieberum ben Gingriffen ber Governatoren wiberfteben: wie häufig verftanben fich Beibe und richteten vereint die Stabte ju Grunde! Die Aufseher in ben Meffen follten Mag und Bewicht prüfen: fie nahmen Belb von ben Berkaufern und ließen fie thun, wie fie wollten. Brotomebico fcidte Commissare aus: wenn fie nur Gelb faben, fagt man, so kummerte es sie nicht mehr, ob bie Beilmittel, welche verfauft wurden, acht ober verfälicht feien. Man versprach wohl ben Stäbten, fie ber Einquartierung zu entlebigen, wenn fie Gelb zahlen würben, und bies war in ber That ungesetslich genug; boch wie ist bas zu nennen, baß man, nachbem man bie Summe empfangen, nachbem

<sup>1.</sup> Lettera al Cardinal Borgia: E cosa grande il considerare le smisurate ricchezze che molti di essi sono stati soliti di accumulare in brevissimo tempo.

<sup>2.</sup> Lettera: I governatori accordati con chi si sia, — — si uccide poi l'inimico impune, facendosi apparire colpevole il morto.

man bie Solbaten weggenommen, in vierzehn Tagen eine anbere Compagnie schickte?

Man betrachtete bie Aemter als Guter, bie man nicht allein mit bem größten Bortheil, sonbern auch mit bem minbesten Aufwand bewirthschaften muffe. Die Befehlsbaber in den Festungen bielten zwei Drittel Soldaten weniger, als man ihnen befoldete. Die Huomini d'Armi, beren ganger Dienft ju Rog, mietheten Pferbe jur Mufterung; übrigens hielten fie keine. Die Hauptleute, beren Galeeren gegen einen plöglichen Ueberfall bienen follten, vermietheten ibre Galeerensclaven zu Diensten nach ber Stabt. 1 Münzmeister beschnitten bas Silber bergestalt, baf man einen Gran für einen halben Real nehmen mußte. curatoren und Notare wußten die Sandel unfterblich zu Gerechtigkeit mar ein Hanbelszweig, Chrgeiz, erbalten. Gelbbegier. Gifersucht und die biefem Bolke eigenthumliche Buth, sich zu rächen, brachten entsetliche und unerhörte Dinge 2 jum Borfchein.

Bas follten bei biefer allgemeinen Sinnesweife biejenigen thun, beren Macht wirklich von dem Schwert stammte
und persönlich war? Wenn die Barone aus der Hauptstadt verschuldet nach Haus kamen, machten sie jedes kleinste
ihrer Rechte dis zur Barbarei geltend. Sie verkauften Nemter um hohe Preise an Leute, die, wie Lippomano sagt,
ihren Basallen lebendig die Haut abzogen. Sie machten

<sup>1.</sup> Al Signor Landi: La ciurma vien noleggiata da capitani a mercanti nobili per scaricare navi, per altri servitii domestici.

<sup>2.</sup> A Landi: cose monstruosamente scandalose. Au Berichte fimmen überein.

ihr Gebiet zu geschlossenen Staaten und nöthigten die Hanbelsseute, die etwa mit ihrem Bieh von Markt zu Markte zogen, für jedes Stück um übermäßige Summen ein sicheres Geleit zu erkausen. Sie litten keine anderen Gasthösse an den Straßen, als welche sie um allzuhohe Sätze verpachteten, so daß die Wirthe, den Eigenthümern ähnlich, sich auf grausame Weise an den armen Reisenden erholen mußten. Und damit ja Niemand wohlhabend würde, kauften sie die Seide und was das Land hervorbrachte, auf, und verschlossen ühren Unterthanen den Weg des Handels.

Wir wissen bereits, daß die Geiftlichen die nämlichen Grundsätze befolgten, daß sie die Seminarien den Unbegüterten unzugänglich machten, daß sie die Hospitäler und Leihhäuser, die den Dürftigen zu Gute kommen sollten, auf treulose Weise verwalteten, daß sie für jeden Act, für jedes Decret unerlaubte Sporteln nahmen.

Ift es nicht, als wären alle biefe Beamten, biefer Abel, biefe Geiftlichkeit Feinbe, bie bas Land erobert, mit bem Recht, es fortwährend auszusaugen?

Ihre Gewaltsamkeit und Harte ließen sie zwar einer ben anderen fühlen, doch hauptsächlich mußte das arme Bolt davon leiden, das überdies mit jenen übermäßigen Auflagen beschwert war. Mit welcher Schärfe verfolgte man die Zahlungspflichtigen! Wie oft, wenn ein armer Mensch mit seiner Hade den Tag über anderthalb Realen verdient hatte und sie des Abends mit Weib und Kind zu

1. Lettera: prendere un passaporto sotto colore di assicurarsi da i furti con la nota del nome et cognome di quelli che gli hanno venduti o comprati, e ne esigono cosa esorbitante per ogni capo di bestiame. genießen dachte, kam ihm dann ein Soldat in's Haus, den er nur mit dem wenigen Silber befriedigen konnte. Hatte er auch das nicht, so verkaufte man ihm den Arug aus dem Hause. Die arme Witwe, die nichts hatte, als das Bett, ward dieses Bettes beraubt. Und fand man denn gar nichts mehr, so dectte man das Dach ab, um die Materialien zu verkaufen.

Da verzweifelte ber Mensch und verließ seine armselige Butte. Biele zogen aus ihren Ortschaften und begaben fich in bie Berge. hier in Emporung gegen eine Berfassung ber menschlichen Gesellschaft, welche jebem Zweck berfelben Sohn fprach, fingen fie einen Rrieg mit ihr zu führen an, ber bas Land mit Raub und Mordthaten erfüllte. Zuweilen thaten fie fich jusammen, und man kennt jenen Marco Berarbi von Cofenza, 2 ber bie einzelnen Banben zu einer Schaar von 1500 Mann vereinigte, fich König Marcone nannte, die ersten Spanier, die man wider ihn schickte, aus bem Kelbe jagte und nur durch eine Art Kriegszug besiegt werben konnte. Meift waren sie einzeln. Name eines Ausgetretenen, eines Berjagten, Banbito, warb mit bem Namen eines Meuchelmörbers gleich. man in Reapel mehr folche Leute auf die Galeeren schickte, als in bem übrigen Italien und Spanien zusammengenom-

<sup>1.</sup> Tiepolo. A Landi. Lippomano: Fanno scoprire i tetti delle case et vendere coppi per pagarsi delle impositioni regie, cosa veramente crudele et che induce gli huomini disperatamente mettersi alla campagna a rubare, dove ne nasce che sia tutto il paese pieno di ladri et d'assassini.

<sup>2.</sup> Parrins, Teatro de'Vicerè II, 255. Thuanus, Hist. XXXVI, p. 719. Hauptstelle bei Abriant: Storia de suoi tempi, 709.

men, so blieb boch bas Land von ihnen erfüllt. Die Städte verfielen: blühende Oerter, wie Giovenazzo, sah man fast unbewohnt: Calabrien konnte man nur in Carabanen burchreisen.

Wenn nun die Gegenwirtung gegen absolute Gewalt in Sicilien vielleicht die öffentliche Moralität gefährbete, aber das Land in seinem herkömmlichen Zustande erhielt, in Mailand wohl nicht alle Willfür verhinderte, aber eine gewisse städische Blüthe möglich machte, so geschah in Neapel, daß die Herrschaft berselben absoluten Gewalt, in der Eigenmacht ihrer Handhaber hervortretend, zugleich die öffentliche Moralität zerstörte und das Land zu Grunde richtete.

Im Interesse bes Königs schien biese Gewalt aussgeübt zu werben: wie hatte aber bas Interesse bes Königs auf biese Weise beförbert werben können!

Der König wollte das Land einträglich: diese räuberische Berfassung aber zehrte mit dem Heißhunger des Versschwenders ihren eigenen Raub auf. Der König wollte das Land sicher vor dem Feinde: aber da standen seine Festen, unvollendet, halb besetzt, geschickter, den Feind einzuladen, als ihn abzuwehren; — am Molo lagen seine Galeeren, jedoch ohne Ruderer und Ruder, ohne Soldaten und Geschütz: Corsaren schwärmten um alle Küsten. Der König wollte endlich sein Land gehorsam und unterwürsig. Doch ein Theil seiner Unterthanen suchte, wie gesagt, den Naturzustand auf; die Bürger von Neapel zeigten sich bei

31

<sup>1.</sup> Lippomano: — — perche le terre non dishabitino, come ne sono alcune et tra l'altre Giovenazzo in Puglia.

jebem leichten Brotmangel aufrührerisch; die Angioinen unter diesem Abel behaupteten noch immer die Lilien in ihren Bappen, erinnerten sich der Berluste, die sie erlitten, der Beleidigungen, die sie erfahren. Sie erwarteten alle nur einen Aufruf zur Empörung.

So zerftört ber Despotismus burch seine Mittel seine Absichten. Ein schlechter Trost für die Meuschheit! Die Wirfung bes Despotismus, die Zerftörung ber Tugend und ber Wohlfahrt, diese bleibt.

## 5. Nieberlande.

So lange die Niederlande den Aufwand der spanischen Monarchie zum größten Theile trugen, war Castilien einer solchen Last überhoben: jene blüheten dennoch, dies erhielt sich in leidlichem Wohlstand. Seit aber die Niederlande sich empört hatten, siel die ganze Last der Monarchie auf Castilien; jene wurden erschüttert, von den Kriegszügen erschöpft, doch bald erhoben sie sich zu neuer Blüthe: dies dagegen ward zu Grunde gerichtet.

Diese beiben Känder, beiben Nationen, die eine Zeit lang so enge verbunden waren, standen aber auch an umb für sich noch in manchem anderen tieferen Gegensatz.

Bei den Spaniern wie bei den Neapolitæern finden wir eine entschiedene Richtung zu öffentlichem Hervortreten, zu glänzender Erscheinung. Sie wollen Ritter sein: sie

1. Relatione di tutti li stati d'Italia: Tutti odiano mortalmente gli Spagnoli e perche desiderano novità e perche hanno de strapazzi e sono fatti molto soggetti a huomini di robba lunga e li loro sudditi contra i signori favoriti.

wollen Würben befleiben: fie schenen nicht, eine gewisse Bracht auf ber Strake mit Armuth und Entbebrung zu Haufe zu erkaufen. So wie sie eine Beleidigung zu unauslöschlichem Sag antreibt, fo verbindet fie eine Wohlthat au parteiischer Ergebenheit. Die Rieberlander find bagegen ganz einem behaglichen Brivatleben zugewendet. muß bas haus, bas fie bewohnen, wohl gefüllt, es muß mit reinlichem Hausrath jeder Art ausgestattet sein. Dann bekleiden sie wohl ein öffentliches Amt, boch ist bies einmal geschehen, so find fie zufrieden und treten auch wieder zurüď. In Bezug auf ben Staat wünschen fie hauptfächlich burch keine Unordnung und Gewaltsamkeit in ihren Besithumern gestört zu werben: zu personlichen Barteiungen find fie weniger aufgelegt. 1 Jene find friegerischer, biefe friedlicher; jene fühne Angreifer, biefe berzhafte Bertheibiger; jene mehr auf Bewinn, biefe mehr auf Erwerb bebacht.

Welch' ein Unterschied ift zwischen bem Bergnitgen bes Bolks an bem Stier, ben ber Ritter mit ber Lanze entsgegenreitend erlegt, ober ben man von steilem Berg einen engen Weg nach bem Fluß herabjagt, wo er erfäuft,2 und

<sup>1.</sup> Beschreibung in der Relatione de costumi, ricchezze etc. Gli huomini et donne di corpo grande, di carnagione dianca, di sattezze delicate, di membri den proportionati et composti. Sono grandissimi mercanti, laboriosi, diligenti, ingegnosi, moderati nell'una et nell'altra fortuna, temperati nello sdegno, nell'amore di donne et nel desiderio d'haver piacere, finalmente humani nel conversare. Der Autor tabelt nur ihre Leichtgläubigseit und Hartnäckigseit. Bergl. Guiceiardini p. 57.

<sup>2.</sup> Indeg ift angumerten, bag icon bie Cortes von 1555 (Petic. 75) bie Stiergefechte miftbilligen.

jenen Festlickleiten, welche sich etwa die rhetorischen Gilben niederländischer Städte gaben, wenn sie, irgend einen Spruch oder eine verständliche Wahrheit mit sinnbilblicher Pracht darstellend, in Sammet und Seide verkleidet, auf altstäntischen, reichgeschmückten Spielwagen zu einander einzogen! Die Lust der Niederländer war, wenn der ganz gebratene Ochse auf dem Markt zu sehen war, wenn der Wein durch die Röhre sprang, wenn die Männer hoch an den Mastkäumen Rleinode erkletterten, wenn die Frauen nach sern aufgesteckten Preisen um die Wette liesen, wenn dann Nachts am hohen Thurm zu Antwerpen viel hundert Laternen Freude brannten.

Wenn nun die Spanier Amerika fanden, eroberten und sein Silber erbeuteten, so kam doch der wahre Bortheil, der in Leben und Regsamkeit, Gewerbe und Reichthum besstand, den Niederlanden zu Gute: im Beginn des sechszehnten Jahrhunderts vorzüglich der Stadt Antwerpen.

Unsere Relationen merken an, baß kein Land zu allsemeinem Berkehr günstiger gelegen sei. Zur See könne man in einem Tag von England, in breien von Schottland, in fünsen von Dänemark, in zehen von Spanien und Portugal bahin gelangen; Frankreich und Deutschland gränze unmittelbar an. Alle biese Bortheile kamen Antwerpen zu gut. Es waren baselbst um das Jahr 1566 bei tausend fremde Handelshäuser; eine Menge Spanier, die hier besseren Gewinn hatten, als in ihrem Baterland; eine Menge Deutsche. Man sagte, zu Antwerpen mache man in einem Monat mehr Geschäfte, als zu Benedig, das doch immer einer der

1. Meteren: Nieberlanbifde Biftorien, Anfang.

ersten Pläze blieb, in zwei Jahren. Ich ward traurig, spricht Marino Cavallo, als ich Antwerpen sah: benn ich sah Benedig übertroffen. Der geringe Zoll, obwohl man zugleich einen brabantischen und einen seeländischen erhob, unterstützte, — die neuen Befestigungen, welche der Rath vorgenommen, sicherten den Berkehr. Cavallo nennt die Stadt die Quelle des Handels.

Es ist nicht bieses Ortes, in bas Einzelne hierüber einzugehen. Die unterrichtende und für die Berhältnisse bes gesammten Europa wichtige Darstellung, die Luigi Guicciardini hievon hinterlassen, ist in manches andere sattsam zugängliche Buch aufgenommen worden. Aus der Bergleichung jenes Autors mit unseren Handschriften ergibt indeß eine Bemerkung, welche vielleicht Berücksichtigung verdient.

Obgleich nämlich Cavallo, ber ben Benezianern Rathschläge, die sich auf seine Beobachtungen des niederländischen Handels gründen, annehmlich zu machen sucht, biesen ohne Zweifel so genau als möglich untersucht hatte, obgleich Guicciardini, ber anfangs allein über Antwerpen schreiben

- 1. Cavallo: Anversa fa tante faccende di cambi reali et socchi, che loro chiamano finanzi ift bies ber Ursprung bieses Bortes? et d'ogn'altra sorte di mercantie, che in vero mi sono attristato vedendole, pensando certissimo che superi questa città.
- 2. Gnicciarbini: Descriptio Belgii: 128-245. Anberson Geschüchte bes Sanbeis, Bb. IV, S. 61. Auch Bor, Nederl. Oorlogen, hat seine "Beschryvinge der Stad van Antwerpen", wie er sagt, "uit de Beschryvinge van Ludewijk Guicciardin Edelman van Florencen", p. 67.
- 3. Cavallo: "crederei che il medesimo potesse fare la Serenità Vostra con grand utile suo et de suoi sudditi."

wollte, burch bas Detail seiner Darstellung zeigt, wie gut er die Berhältnisse dieser Stadt kannte — dem Rathe berselben hatte er sein Buch gewidmet — so daß gegen das Zeugniß weber des Einen noch des Anderen an sich etwas einzuwenden ist, so sind doch ihre Angaden sehr verschieden. Dies ist nur daher zu erklären, daß jener 1550, dieser 1566 schried. Gerade zwischen diese Jahre fällt die größte Blüthe, die der Antwerpner Handel überhaupt erlebt hat. Sollte selbst eine oder die andere Angade unserer Autoren nicht ganz genau sein, so ist doch leicht zu ermessen, wie wichtig eine Verzleichung zwischen beiden ist, um den Fortzgang des Verkehrs einigermaßen zu fassen.

Dann erscheint ber Fortschritt in ber That bewundernswürdig. Bon Portugal kamen im Jahr 1550 für 300,000 Ducaten Cbelfteine, Gewürze, Buder; ber Berbrauch ber Colonialwaaren nahm fo an, bag man im Jahr 1566 Rucker und Gewiltz allein für 1,600,000 Ducaten von Liffabon einführte. Bon Atalien brachte man 1550 für eine Million, fechszehn Jahre fpater für brei Millionen Ducaten robe und verarbeitete Seibe, Camelot und Golbstoff. Die gesammte ofterlandische Einfuhr, die fich auf Korn, Lein, Holz erstreckte, betrug 1550 brittehalbhunderttausend Ducaten; 1566 an Korn allein über anderthalb Millionen. Wenn man im Jahre 1550 ben Werth zugleich ber frangösischen und ber beutschen Ginfuhr auf 800,000 Ducaten anschlug, so berechnete man 1566 bie frangofischen Weine allein auf eine Million Ecus, bie Rheinweine allein auf anberthalb Millionen Ducaten. Nach Brügge kam 1550 für 350,000 Ducaten, 1566 für 600,000 Ducaten spanische

Wolle. Am meisten war aber ohne Zweifel ber englische Hanbel in Schwung gekommen. Cavallo rechnete zu feiner Beit bie gesammte englische Ginfuhr, Binn, Wolle und Tuch, auf 300,000 Ducaten; Guicciardini schlug bagegen bie Wolle auf einen Werth von brittehalbhunderttaufend, Tuch und Reuche aber - wer follte es glauben, ba man fich überrebet hat, bie Runft, Tuch zu bereiten, sei erft mit niederländischen Flüchtlingen nach England übergewandert! auf mehr als fünf Millionen Ducaten an. Hienach muß sich ber spanische Berkehr mit ben Nieberlanden in biefer Zeit beinabe verdoppelt, ber portugiesische, frangofische, beutsche gewiß verbreifacht haben; ber englische wird, mas kaum glaublich scheinen sollte, auf bas Zwanzigfache geftiegen sein. Freilich hatten sich auch binnen vierzig Jahren bie nieberländischen Handelsleute zu London von ihren Buben mit Töpfen und Burften ju ben prächtigften Baarenlagern mit allen Schätzen ber Welt erhoben. 1 Wenn Cavallo bie feibenen Zeuche, die Spezereien, und mas man sonft 1550 nach England führte, auf eine halbe Million anscht, fo berechnet Guicciardini 1566 ben Gesammtverkehr beiber Lanber auf zwölf Millionen. hier zeigt fich, warum Elisabeth vor dem Aufruhr mit Philipp, nach dem Aufruhr mit den Provinzen gute Freundschaft zu halten genöthigt mar.

Doch nicht allein Antwerpen blühete. Cavallo rühmt am meisten, daß das Gewerbe über das ganze Land verbreitet sei: in Courtrap, Tournap, Lille mache man hauptsächlich Tuch; Camelot zu Balenciennes; in Douah Tisch-

<sup>1.</sup> Wheeler bei Anberion IV, 68.

tücher; in Briffel wirke man die schönen Tapeten. Holland liefere nicht allein den Ertrag seiner Biehzucht, sondern auch die Leinwand: Seeland gebe wenigstens gesalzene Fische. Bon alle dem steige der reine Gewinn jährlich auf eine Million Ducaten. Daher komme es, daß das ganze Land mit Berkehr und Geld erfüllt, daß Niemand so niedrig, so unfähig sei, der sich nicht nach-seinem Stand doch wohlsbesinde.

Wenn num ber Hanbel bas Gewerbe, bas Handwerk förberte, so berührte bies in seiner Ausbildung unmittelbar bie eigentliche Kunstübung. Nichts bewundert Soriano mehr, als jene Tapeten. Hier zeigt sich, sagt er, was die Geschicklichseit vermag: wie die Meister, die in Mosaik arbeiten, mit kleinen Steinchen Abbilder der Dinge hervorbringen, so versteht man hier mit wollenen und seidenen Fäden der Arbeit nicht allein Farben, sondern sogar Licht und Schatten zu geben, und bie Figuren so gut heraustreten zu lassen, wie nur die besten Maler vermögen. Man berührte jedoch die Kunst nicht allein: man besaß sie in der That; ein Jeder weiß es.

Wie flüchtig ift indeß das menschliche Glück! Es erfolgten die bürgerlichen Kriege, welche das Land verwüfteten

- 1. Cavallo: "li mantili et tovaglie a Benoani": in einem anberen Exemplar Duoas, ohne Zweifel Douay.
- 2. Cavasso: In ogni luogo corrono tanto i danari et tanto il spacciamento d'ogni cosa, che non vi è huomo, per basso et inerte che sia, che per il suo grado non sia ricco. Soriano: Traffichi et industria porta continuamente in quelli paesi le ricchezze dell'altre parti del mondo.
- 3. Soriano: mostrando i rilevi delle figure con quella misura insieme che sanno fare i più eccelenti pittori.

und Plünderung über die Städte brachten. Auch über Antwerpen. Wie Guicciardini im Jahre 1580 sein Buch zum zweiten Mal herausgab, fügt er hinzu: die gegenwärtige Zeit verhalte sich zu der früheren, die er beschrieben, wie die Nacht zum Tag. Hierauf, nach der Eroberung durch den Prinzen von Parma, hat dieser Ort nie wieder zu der alten Blüthe gelangen können. Im Anfange des siedzehnsten Jahrhunderts war er von gewiß anderthalbhunderttaussend Einwohnern die auf etwa die Hälfte herabgekommen.

Waren bies die Erfolge eines Krieges, welchen bas Land so viel Recht, so viel bringende Gründe gehabt hatte zu unternehmen?

Es ist wahr: nicht alle Erfolge besselben sind glücklich gewesen. Jene Entzweiung zwischen so nah verbundenen Landschaften, die noch in diesem Augenblick in Religion, Sitte, Sprache sichtbar ist, ward ohne Zweisel durch denselben herbeigeführt. Indeß Handel, Fleiß, Gewerde und regsames Leben gingen nicht durch ihn unter: sie fanden eine Zussucht in Holland. Amsterdam trat an die Stelle von Antwerpen.

Fragen wir, wie dies geschah, so müssen wir uns erinnern, daß der Prinz von Parma zwar Grund und Boden, aber nicht die Menschen eroberte. Diese, entweder für ihre Religion oder für den Rest ihrer Besitzthümer besorgt, oder von Mangel bedroht, slohen vor ihm her.<sup>2</sup> Es war haupt-

<sup>1.</sup> Contarini nimmt an 170.000 unb 80.000.

<sup>2.</sup> Hugo Grotius, Historia, p. 85. Diese Wirkung von Jean be Bit in ben Maximen von Holland bezeugt.

sächlich die Ueberstebelung der thätigen Classen, welche den Berkehr verpflanzte, welche dem schon an sich in Anwachs begriffenen Handel von Amsterdam einen so gewaltigen raschen Schwung gab, daß er der erste von Europa ward.

Nunmehr machte Holland bie Broducte ber Welt fich ginsbar. Es vermittelte querft bie Bedürfniffe ber öftlichen und ber westlichen Ruftenlanber an ben benachbarten Meeren. Das Holz und bas Korn, welches jene, bas Salz und ben Bein, welches biefe gaben, tauschte es gegen einander aus.1 Es senbete seine Schiffe jum Fang bes herings nach ben nörblichen Gemäffern: von ba führte es benfelben an alle Mündungen der aus den süblicheren Landen kommenden Muffe, von ber Beichsel bis zur Seine. Rhein. Maas und Schelbe hinauf brachte es ihn felber. 2 Man schiffte bis nach Cypern, um Wolle, bis nach Neapel, um Seibe zu holen; Ba mußten bie Ruften ber alten Phonicier einem so weit entfernten beutschen Bolt, ju beffen Wohnsigen fie felber schwerlich gebrungen find, ginsbar werben. Bon ben verschiebenen Gegenständen bes Handels sammelten sich nun

<sup>1.</sup> Ausstührlicher Auffat Walter Raleigh's über ben Hanbel Englands mit Holland bei Anderson, p. 361. Discorso intorno la guerra di Fiandra in Tesoro politico III, p. 323 zählt die östlichen Handelsartikel auf: formento, cenere, mele, cera, tele, funi, pece, legno, ferro; und die spanischen: sali, lane, zuccari et le drogherie dell'Indie (vor der holländischen Schiffsahrt nach Indien).

<sup>2.</sup> Contarini merit an: De danari cavati da questo pesce (aringa) si servono a lor bisogni et a mantener le guerre.

<sup>3.</sup> Contarini: A Cipro et Soria fecero bene et sono andati molti per lane et cottoni sperando trarne grand utile.

bei ben Holländern die größten Vorräthe an. In ihren Speichern fand Contarini im Jahre 1610 100,000 Säcke guten Weizen und eben so viel Korn; und Raleigh verssichert, daß sie immer mit 700,000 Quarter Korn versehen gewesen seinen, so daß sie auch ihren Nachbarn in Fällen eines dringenden Bedürfnisses zu Hülse kommen konnten: natürlich nicht ohne großen Vortheil: ein Jahr des Wisswachses galt ihnen sür sieden gute. Und keineswegs des gnügten sie sich, das rohe Product wieder zu vertreiben: selbst der fremden Arbeit sügten sie gern etwas hinzu. Sie sührten bei 80,000 Stück Tuch des Jahres aus England, aber ungefärdt; sie erst bereiteten es zum täglichen Gesbrauche, und hatten dann von dem Verkause den größeren Gewinn.

Wenn sie bergestalt einen so großen Theil bes europäischen Berkehrs bereits in ihrer Hand hatten, so war boch der glänzendste Bortheil, so wie der eigentliche Ruhm ihrer Seefahrten an Ostindien geknüpft. Bon allen Feindsligkeiten, die sie gegen Spanien ansgeübt, war die Unternehmung auf Indien diejenige, welche den König und die Nation am meisten erschreckte, am härtesten traf, und der Thätigkeit der Holländer selbst den mächtigsten Schwung gab. Contarini bewundert die Ordnung, mit welcher sie um 1610 jährlich zehn dis vierzehn Schisse bahin sendeten; er gibt das Capital der Gesellschaft auf 6,600,000 Gulden an. Diese großartige, weltumfassende Bewegung sührte sie dann immer weiter; auch auf unbekannte Länder schissten sie aus. Ihre Bemühungen, eine nördliche Durchsahrt zu

finden, die Reisen ihrer Heemskerke verdunkelten vollends den Seeruhm anderer Nationen.

Da sah man benn alle Häfen, Buchten, Meerbusen von Holland mit Schiffen bevölkert: alle Canäle bes inneren Landes mit Fahrzeugen bebeckt. Man hatte das bezeichnende Wort, eben so Viele seien bort auf dem Wasser wohnhaft, wie auf dem Lande. Man rechnete 200 größere, 3000 mittlere Schiffe, die ihre vornehmste Station bei Amsterdam hatten. Hart an die Stadt stieß der dichte dunkse Washiere Massdüme.

Amsterdam nahm unter biesen Umständen ungemein zu. Binnen 30 Jahren ward es zwei Mal bedeutend erweitert: man erzählt, daß im Jahre 1601 baselhst 600 neue Häuser gebaut worden. Für einen Fuß breit Boden, sagt Contarini, gab man einen Scubo. Er rechnet im Jahre 1610 50,000 Einwohner.

Da blüheten bie Gewerbe: bie Arbeiten waren vortrefflich. Die Reichen blieben mäßig und sparsam, wie benn Mancher, ber bas feinste Tuch verkaufte, sich selbst in grobes kleidete; bie Armen hatten ihr Auskommen; bas

<sup>1.</sup> Bentivoglio: Relatione delle provincie unite di Fiandra: ju Berlin hanbschriftlich, jeboch schon 1631 von Ericius Buteanus jum Druck beförbert in ben Relationi del cardinal Bentivoglio. Ausg. von 1667, p. 17.

<sup>2.</sup> Isaat Pontanus bei Laet: Belgium confoederatum, p. 63.

<sup>3.</sup> Contarini: Il terreno per il concorso è prezzato assai e pagato di quanto si può coprire con un piede un scudo. Aus biesem unb Bentivoglio auch bas Folgenbe. Bergl. die etwas späteren Bemerfungen Billiam Temple's: Remarques sur l'état des provinces unies, p. 217.

Müßiggehen warb bestraft. Da ward es eine gewöhnliche Sache, nach Indien zu schiffen; man lernte mit jedem Winde segeln. Jedes Haus ward eine Schiffschrtschule; es war keins ohne eine Seekarte. Hätten sie einem Feinde weichen sollen, da sie die See so ganz bezwungen? Die holländischen Schiffe hatten den Ruhm, sich eher zu verbrennen, als zu ergeben.

Drud von Dunder & Beibling in Berlin.

376420

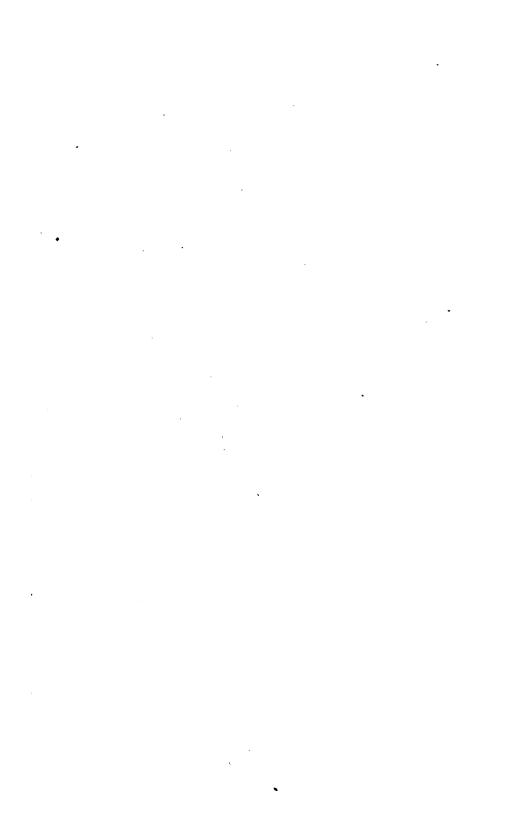

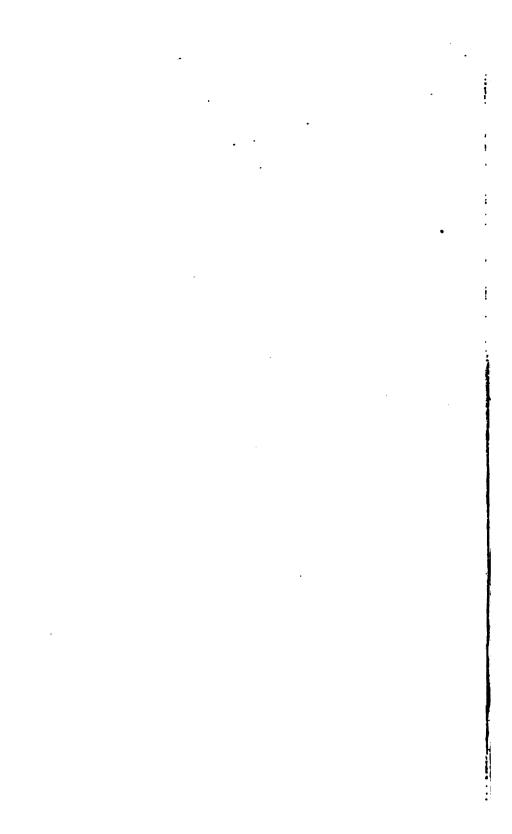

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JUN 18 62 H

JUE 3 1540 BU MAY 57 47

